Chicago, Freitag, den 6. April 1900. - 5 Uhr:Musgabe.

nicht mehr berantwortlich feien, als

12. Jahrgang. — No. 82

## Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press.") Inland.

## Politifde Staats . Ronventionen.

Ellensburg, Bafh., 6. April. Sier tagte bie republitanische Staatstonben= tion für Wafhington, mahlte 8 Dele= gaten zur Philadelphia'er National= tonvention und wies biefelben an, für McRinlen als Prafibentschaftstanbiba= ten gu ftimmen. Es murbe eine Brin= Bipien = Erflärung angenommen, mel= che bie gange innere und außere Boli= tit ber McKinlen'schen Abministration

Barrisburg, Ba., 6. April. Die be= motratische Staatstonvention Pennshlvanien, welche gestern hier tagte, wies bie 64 Delegaten gur Ra= tionalkonvention an, für Brhan als Brafibentschaftstanbibaten gu ftim= men, und nahm eine Pringipien-Gr= flarung an, welche namentlich bie Rriegspolitit ber McRinlen'ichen Ub= miniftration berbammt. - P. Gran Meet wurde als Ranbibat für bas Umt des General-Auditors aufgestellt, und henry G. Grim und R. M. Eb= warbs als Rongreffanbibaten.

#### Celbftmordverfud eines Ber: urtheilten.

Detroit, 6. April. Der junge Sarrh Samberger, welcher geftern Abend schuldig befunden worden war, John M. Reindel ermorbet zu haben, ver= fucte im Gefängniß beute Gelbitmorb, indem er fich ben Hals aufschnitt. Gein Buftand ift ein febr fritischer. Das Nafirmeffer, welches Samberger benutte, hatte er fich bon einem Mitge= fangenen beschafft. Er follte beute Nachmittag auf Lebenszeit nach dem Staatszuchthaus in Jacfon gebracht

#### Bugunften der Demofraten.

Frantfort, An., 6. April. Wie er= martet murbe, hat bas Staats=Appella= tionsgericht ben Gouverneurs-Streit= fall zugunften ber Demokraten ent= fchieben, alfo Bedham als Gouverneur anertannt. Bier ber Richter biefes Berichtshofes find Demotraten, und amei Republifaner. Doch ftimmte nur einer ber Richter, berRepublitaner Du= relle, gegen die Enticheidung.

Der gerichtliche Rampf burfte weiter forigefett werden.

## Etreifer-Unruben befürchtet.

Greenwich, Conn., 6. 21pril. Große Aufregung herricht bier über bie Ent= widlungen im Baugewerbe=Streit. Die Streifer wollen, gegen bas Berbot ber Behörden, burch die Straßen para= biren. Die County-Behörden wurben gu Silfe gerufen, und Cheriff Sawlen ift mit einem bewaffneten Aufgebot hier

## Univerfitätsgebände brennt ab.

Bethlehem, Ba., 6. April. Das physitalische Laboratorium, eines ber größten und ichonften Gebaube ber Lehigh=Universität, ist heute burch eine Feuersbrunft gerftort worben. Der Berluft bürfte mehr als \$300,000 be=

## Ranber im Boftamt.

Cleveland, 6. Upril. Der Raffen= fcrant im Poftamt bes Borfläbtchens Dover Centre murbe nächtlichermeile mit Dynamit aufgesprengt, und 500 Dollars in Gelb und Marten wurden bon ben Ginbrechern erbeutet, bon benen man noch feine Spur bat.

## Musland.

#### Bring b. Walce und deratteutater. Ropenbagen, Danemart, 6. April.

Der Brirg von Bales und Gemablin find noch geftern Abend hier eingetrof=

Bruffel, 6. April. Der Schuhmacher

Arthur Meert, welcher bem 15jabrigen Sipido ben alten Repolper perfauft hatte, mit bem berfelbe auf ben Bringen bon Bales erfolglos ichof, wird bon ber Polizei für einen Mitschulbi= gen angesehen, und auch nach anderen angeblichen Mitschuldigen wird noch gefucht. Meert ftellte entichieben in Abrede, irgend etwas von ber Abficht bes Jungen gewußt gu haben. Rampie in Beftafr.fa.

Accra, Britifche Goldfüfte, Rord= west=Ufrita, 6. Upril. Reue Rampfe mit Gingeborenenflammen haben in Afchanti flattgefunden. Der britifche Gouverneur und Labn Sobgfon befin= ben sich zu Coomaffie. Die Telegra= phenbrahte find burchichnitten, bie Berbindung ftodt, und Depefchen find ger= ftort worben. Gine Abtheilung Sufa= ren geht jest bon bier nach Coomaffie ab. Die Lage icheint bebentlich gu fein.

## Der Sängerfeft-Raiferpreis.

Berlin, 6. Upril. Die fcone, funft= polle Gold= und Gilber = Bafe, welche Raifer Wilhelm als Preis für bas Broofinner Gangerfest ftiften wirb (bas im Juli ftattfinbet) ift jegi gur Berfenbung nach ben Ber. Staaten bereit. Raifer Wilhelm hat perfonli= ches Intereffe an ber Musführung bie= fes Runftwertes genommen, welches nach feinen eigenen 3been bon Grn. Doepler gezeichnet und bon bem Gilberschmieb Rohloff ausgeführt wurbe. Che bie Bafe in einen Zinntaften ein= gepadt wurde, befichtigte fie ber Rais fer nochmals und fprach fich fehr befriedigt über bie Arbeit aus. Das Muswartige Umt ift mit ber Berfenbung nach ben Ber. Staaten betraut worben.

## Reue britifche Schlappe!

fünf Kompagnien werden füdweftlich von Bloemfontein von den Boeren weggefangen. - Undererfeits meldet Beneral Methuen, daß er öftlich von Kimberley 50 Boeren gefangen habe, und Marenil gefallen fei.-Inter:ffanter Boeren-Bericht über den Kampf bei Korn Spruit.-Wichtige britifche Schriftfinde erbentet.-Die Boeren haben jest Proviant genng .-

London, 6. April. 3mei neue offi= gielle Depeschen liegen von Lord Ro= berts bor.

In ber einen fagt er, General De= thuen habe ihm aus Bofhof, Dranje= Freiftaat (ein wenig nordöftlich bon Rimberlen, Rapland) telegraphirt, baß er eine Boeren = Abtheilung von 58 Mann völlig umzingelt und 50 Mann gefangen genommen habe, und im Rampf ber General Billebois Mareuil (ber befannte frangofische Offigier), welcher biefe Abtheilung befehligte, nebft 7 anderen Boeren gefallen fei, und 8 Boeren vermundet morben feien.

Die Briten hatten übrigens 4 Tobte und etwa 7 Bermundete; unter Erfte= ren find zwei Sauptleute. Der Rampf dauerte 4 Stunden.

Unbererfeits aber hat er gu melben, baß fünf Rompagnien briti= fcher Truppen unweit Bethanie (fub= westlich bon Bloemfontein) bon ben Boeren gefangen genommen worben

London, 6. April. (4 Uhr 7 Min. Nachmittags.) Lord Roberts' bollftan= bige Depesche über bas neueste Migge= fchic ber Briten fühmeftlich vonBloem= fontein lautet folgenbermaßen:

"Bloemfontein, Donneiftag, 5. Apl. Wieber hat fich ein ungludfeliges Bor= tommniß ereignet, bas, wie ich fürchte, gur Gefangennnehmung bon breiRom= pagnien ber Rönigl.= Irlandischen Tü= filier und zwei Kompagnien des 9. Re= gimentes berittener Infanterie führte. Das war in ber nahe bon Redbersburg, ein wenig öftlich von ber Bahnftation bon Bethanie, und nur wenige Meilen bon Bloemfontein. Gie murben bon ei= ner ftarteren Streitmacht bes Teinbes mit 4 ober 5 Geschützen umringt. Das Detachement hielt von Mittag bes 3. April bis jum 4. April, Morgens um 9 Uhr aus und ftredte bann, wie es fcheint, die Baffen; benn es wird be= richtet, bag bas Feuern um jene Beit aufhörte. Sofort als ich bie Rachricht bernahm, am Nachmittag bes 3. April, beorberte ich Gatacre, von Springfon= tein (feinem berzeitigen Sauptquartier) nach Redbersburg fo fchnell wie mög= lich aufzubrechen, und ich fandte Die Cameron = Sochländer bon bier nach Bethanie. Satacre traf geftern früh um halb 11 Uhr, ohne Biberftand ge= funben gu haben, in Rebbersburg ein, tonnte aber feine Runde über bas ber= mifte Detachement erhalten. Es fann fein Zweifel darüber herrichen, bag

London, 6. April. Man ift bier fehr beforgt um ben Waffervorrath bon Bloemfontein, tropbem britischerfeits verfichert worden ift, daß tein unmittelbarer Baffermangel zu befürchten fei. Es äußert fich große Ungufriedenheit über die unerflärliche Unthätigfeit bon Lord Roberts in Bloemfontein, fomie auch über bie Unthätigfeit ber Briten in Matal.

Diefe fammilich gefangen genommen

Die Boeren haben amar, fomeit man weiß, noch teine Unstalten getroffen, Bloemfontein angugreifen, icheinen aber Roberts immer mehr einzuschlie=

Roberts Scheint außer Pferbeman= gel noch andere Schwierigleiten gu haben. Die Pferbe bon French's Raballerie .= Streitmacht find überdies gegenwärtig gar nicht in einem Buftanb, baß fo fühne Bewegungen, wie früher, mit ihnen ausgeführt werben

Der Londoner "Times" wird gemel= bet, baf bie Boeren wieber bei Bufh= mans Rob, öftlich von Bloemfontein, in beträchtlicher Angahl, mit brei Geschützen, aufgetaucht, und vereinzelte Scharmügel zwischen ihnen und ben britischen Borpoften borgetommen feien. Auch hörte man am Mittwoch füdlich von Bloemfontein Artillerie=

General Clements' britische Streit= macht, 6000 Mann, ist nach 15tägigem Marich aus bem Guben in Bloemfontein angetommen und fofort nach einem Lager fünf Meilen nördlich bon ber Stadt beorbert morben.

Gine Depefche bes Londoner "Chronicle" aus Labnimith, Ratal, befagt, bag bort eine berhängnigvolle Lungen= frantheit unter ben Ochsen ausgebro= chen sei, welche wahrscheinlich die fer= neren Operationen Bullers fehr behin=

Mus Lorenzo Marquez tommt bie Melbung, bag Prafibent Stenn gum Befehlshaber ber Streitfrafte bes Dranje-Freiftaates ernannt worben ift.

Die Regierung gab im Parlament ju, bag noch 2000 gefangene Boeren nach ber Infel St. Belena gefchidt merben follen.

Cecil Rhobes ift bon Rapftabt in

Southampton eingetroffen. Brandfort, Dranje = Freiftaat, 2. April. Burgher, welche bom Schauplas bes Ueberfalles bei Sanas (in anderen Rachrichten Raree und Rorn Spruit genannt) gurudgefehrt find, berichten intereffante Gingelheiten biefes Gefechts. Es geminnt ben Unichein, bag, als ber erfte Bagen ber fich gurudgiehenben Briten in Die Golucht einfuhr, bie in

bem Sinterhalt liegenben Boeren ben Briten "Sande hoch!" guriefen. Sie entfernten fodann die Offiziere und ließen ben Wagen weiter fahren. Dies wieberholte fich mehrere Male, bis bie Bagen waren zwei Offiziere, benen Rommandant Dewet ebenfalls gurief: "Sanbe hoch!" Giner berfelben folg= te bem Befehl, murbe aber bon feinem Rameraben auf ber Stelle erichoffen. Letterer weigerte fich, fich gu ergeben, und eine Rugel mar fein Loos. Die Boeren hatten nur brei Todte und elf Bermundete. Unter ben Bermunbeten

3m Gangen machten die Boeren 389 Gefangene im Laufe bes Tages. Die Bedeutung biefes Sieges tann nicht hoch genug geschätt werben. Es waren Freiftaatler, Die bort im freien Felbe tämpften. Diese Truppen möchten jest nach Bloemfontein gurudmarichi= ren, und die Transbaaler Difigiere möchten ben fürglichen Erfolg ihrer Berbundeten nacheifern.

befindet fich ber hollandische Militar=

attache Rig, ber eine Rugel in die Bruft

Mlle Abtheilungen ber Boeren aus bem Guben haben sich jest mit bem Sauptforps bereint; fie bilben nun ein großes heer gebienter Beteranen. Die Burgher, bie bisher an Nahrungsmit= teln : Mangel litten, haben nunmehr Proviant in Sulle und Fulle. Rom= mandant Dewet fandte die britischen Gefchüte, Bagen und Gefangenen nach Minburg.

Wichtiger noch, als ber Sieg am Samftag, war bie Erbeutung geheimer Schriftstude ber Briten, Darunter Rarten und Plane bon 1897, 1898 und 1899, die fich fcon auf den Gin= marich in die Republifen bezogen. Gin Blan war für ben Ginmarich bon Mafeting und in Johannesburg, ber Route Jamefons entlang. Er mar aber fo geandert worden, daß Jamefons Tehler bermieben murben.

Gin anderes Schriftftud betraf einen Blan für einen Marich von Bloemfontein nach Rroonftab über Brandfort. Nachrichten bon Winburg, Binters= burg, Briesta und Renhardt zeigen, baß bas Land voller Auftandischen ift. Die von Renhardt marichiren nach Calbina, und Undere find auf bem Bege nach Fourteen Streams. Gine Rifte mit Schriftftuden wurde bei Sannas gefunden, welche bie Treueide ber Frei= ftaatler enthielt, bie fich ergaben. Die Unterzeichner find aufgeforbert worben. fich zu melben, bamit ber Beneralan= walt bie Ungiltigfeit ber erzwungenen

Gibe erflaren fann.

London, 6. April. Die Rachricht über bie neueste garftige Schlappe ber Briten murbe bom britifchen Rriegs= amt, bamit fie nicht zu niederbrückend auf bas Bublitum wirte, erft befannt n einige Minuten por= ber bie, nicht früher gefommene Del= bung über bie Wefangennahme bon 50 Boeren öftlich bon Rimberlen ange= fcblagen worben mar. Trog biefer "Ueberguderung" scheint bie Bille bitter

genug empfunden worden gu fein. Man glaubt übrigens bier, bak Beneral Methuen, welcher öftlich bon Rimberlen Die fleine Boeren-Abtheilung gefangen nahm, jest mit feinem Beer auf bem Weg fei, Mafeting Entfat gu

Es wird offiziell befannt gemacht, daß die britifchen Mannfchafts = Ber= lufte bei bem Ueberfall burch die Boeren un. git Canna's Poft fich im Gangen auf 450 beliefen, barunter 173 Ber-

Fünf Meilen bon Jagersfontein (etwa 60 Meilen füblich bon Bloem= fontein) steht ebenfalls eine Boeren= Streitmacht, und eine Melbung aus Springfontein, bon geftern Abend um 6 Uhr batirt, befagt, bag bie Boeren weftlich bon ber Gifenbahn in Sicht ge= tommen feien.

Berlin, 6. April. Roch immer wim= meln bie beutichen Blatter bon Muslaf= fungen über Portugals Reutralitäts= bruch. Es wird übrigens aus verläß: licher Quelle mitgetheilt, bag Dr. Lends noch nicht amtlich gegen benfelben pro= teftirt habe. Die "Deutsche Tageszei= tung" bemertt fartaftifch: "Großbri= tannien und Portugal haben alfo ein Geschäftsbundnig abgeschloffen, - eine murbige Berbinbung fürmahr, bas moralisch banterotte England . und bas burch Betrug banterotte Bortugal!"

Much wird die Urt, wie die britische Jingo-Breffe bas Attentat einen Jungen auf ben Prinzen bon Wales in Bruffel ausschlachtet, hier fcharf ber= bammt und als fribol und einer großen Ration unwürdig bezeichnet. Die beutiche Preffe weift barauf hin, bag bie Belgier ficherlich für biefes Attentat

Bloemfontein, Donnerftag, 5. April. Rleine Boeren-Abtheilungen find in ber nächften Rabe ber Stadt gu feben, und bie Boeren find noch immer in ber Nahe der Bloemfonteiner Waffermerte. Lord Roberts trifft Unftalten, ihrer Thätigfeit zu begegnen.

London, 6. April. Durch ben Tob bes frangöfischen Generals Mareuil in bem Rampfe feiner fleinen Schaar mit Methuen's Berr öftlich bon Rim= berley, berlieren bie Boeren einen febr tüchtigen Militär, von dem es befanntlich hieß, daß ihm viele ber Boeren-Gr= folge in Natal und anderwärts zuzu=

Lord Roberts fist jest ichon feit 24 Tagen in Bloemfontein!

3. B. die Schweig für die Ermorbung ber Raiferin Glifabeth bon Defterreich. Und hinfichtlich ber Meußerung von Lord Samilton, bag Dr. Lends ber Brafi= Bagen in größerer Bahl eintrafen. bent bes "großen Lügen-Ronfortiums" Dann wurden die Boeren entbedt, und in Bruffel fei, fagen bie "Berliner eine wilbe Flucht begann. In einem Reueften Rachrichten", bie Maschinerie ber Lügenfabrif in London übertreffe weit alles andere Derartige in der Welt,

Uebrigens feien bie Begereien gegen Dr. Lends, welcher bei allen europäischen Bofen affreditirt fei, ichon an fich eine Gemeinheit und Dummheit. Die "Boffische Zeitung" schreibt: "Alle britiichen Schmähungen werden Dr. Lends nicht ichaben, fonbern nur bem Lorb Samilton, ber fie gegen beffres Biffen berbreitet." 3m Musmärtigen Umt babier wirb erflärt, bie, querft bon ber "Schlefischen

Beitung" gebrachte Ungabe über einen Unariff auf ben beutschen Konful Malcomy in Gaft London, Raptolo= nie, und Infultirung ber beutschen Flagge fei mahrscheinlich, wenn über= haupt begrundet, ftart übertrieben; benn Malcomen würde einen folchen Borfall, wenn er fo ernft gemfen mare, jebenfalls fogleich an ben beutschen Ronful in Rapftadt gemelbet haben. Bis jest aber liege noch feine offizielle Rachricht barüber vor. Uebrigens hat bas Muswärtige Umt jest einen Bericht barüber berlangt.

Der Berband gur Unterftütung beutsch-südafritanischer Frauen veröf fentlicht einen Aufruf bon ben beutschen Frauen in Johannesburg, Transbaal, gur Aufbringung bon Gelbern für beutsche Wittmen, Baifen und Rruppel.

## Gaffibiel ber Canbrod.

Berlin, 6. April. 3m Berliner Thea= ter hat die frühere Heroine des Wiener Hofburg-Theaters Abele Sandrod, ein Gaftspiel eröffnet. Sie trat in ber Rolle ber "Maria Stuart" auf unb wurde vom Bublitum vielfach ausge= zeichnet. Die Unterftützung ber Rünft= lerin burch bas Enfemble bes Berliner Theaters wird von ber Kritit als "ichmach" bezeichnet.

Rach ber Sanbrod wirb Gleonora Dufe in Diefem Theater auftreten, und zwar in D'Annunzio's Drama "Gio-

## Der Sternberg.Brojeg.

Berlin, 6. April. Die biefige Preffe beschäftigt sich berzeit ungemein viel mit bem Prozeg gegen ben Bantier Sternberg, welcher einer Reihe Gitt= lichteits = Berbrechen angetlagt ift. Mehrere Zeitungen berichten, Sternberg felber habe im Boerverhör Fragen an eine Zeugin, Frau Amelia Fischer, geftellt, welche fomohl für ihn wie für Die Zeugin belaftenb gemefen feien. Lettere ift ingwischen nach Umerita

Bum Dediginftudium sugetaffen. Berlin, 6. Aprif. Das preugifche Rabinet hat beichlotten, tortan Solche welche ein fogenanntes Real-Gom= nafium abfolvirt baben, ebenfalls gum regelrechten Medigin=Rurfus an Uni= berfitäten gugulaffen. Früher maren nur Abiturienten von flaffischen Sym=

#### nafien hierzu berechtigt. Dr. Biebere Befinden.

Berlin, 6. April. Der vielgenannte Bentrumsführer Dr. Lieber, welcher eine Zeitlang tobtfrant gemefen mar, ift, wie aus Raffel gemelbet wirb, mohl= behalten in feinem Beim gu Camberg eingetroffen und ift auf bem beften Weg gur Genefung.

Ermordete Mutter und Edwefter. Breglau, 6. April. Bu Barmbrunn in Schlefien hat ber entartete Sohn einer hochgeachteten Familie, Ramens Birich, feine Mutter und feine Schmefter mit einer Urt umgebracht.

## Des Rindesmords beimuldigt.

Dresben, 6. April. Bu Chemnit in Sachfen murbe ein reicher Raufmann, Ramens Bet, unter ber Unichulbigung bes Rinbesmorbes verhaftet.

## Radethat eines Liebhabers?

Wien, 6. April. Mus Tirol wird eine mufteriofe Doppelmord-Gefchichte gemelbet, Die auch hier nicht wenig Theil= nahme erregt. Der befannte Dr. 30= hann Alton, welcher an ber Wiener Uniberfität viele Sahre über romifche Philosophie las und bor Rurgem gum Direttor ber Sochschule in Roberedo, Sud-Tirol, ernannt wurde, ift nebft feiner Richte im Wohnhaus ber Beiben ermorbet vorgefunden morben! Man hat noch feine Spur von bem Thater; indeg wird vermuthet, bag berfelbe ein Liebhaber ber Richte gemefen fei, beffen Bewerbungen ber Profeffor gu= rudgewiesen hatte.

## Sparjamfeit der Beeresverwal-

tung in Defterreid. Wien, 6. April. Die öfterreichische heeresverwaltung bat ben Delegatio= nen mitgetheilt, fie habe fich in Berud= fichtigung ber innern Lage bes Lanbes entschloffen, auf bie beabfichtigt gemefenen größeren Rrebitforberungen gur Bermehrung bes Retrutentontingentes und ber Artiflerie borläufig gu bergich= ten. Die Mittheilung ift mit allfeitis ger Befriedigung aufgenommen mor-

## Rod ein Spiel-Opfer.

Wien, 6. April. In Bubapeft hat fich ber Borfentommiffar Andauer megen empfindlicher Spielverlufte entleibt. Dampfernagrichten.

Rem Port: Affpria von Damburg; Cevic von Libers Rein Bort: Milnden son Bremen; Briftol Cito son

## Lokalbericht.

## Berhangnigvoller Streit.

Ein Mann erichoffen und ein anderer tödtlich verwundet.

In ber Wirthschaft bon John Botthaft im Erbgeschoß bes Gebäudes Rr. 65 Madison Str., befand fich heute Bormittag ber Barbier Georg Miller, bon Rr. 170 Salfted Str., im Gefprach mit einem anderen Gafte, als ber bei ei= nem Bahnargt angestellte Farbige, Gu= gene Tuder, eintrat und fich neben ihm am Schanttisch aufstellte. Zwischen ben beiden Männern, die fich fcon feit einiger Zeit nicht grun maren, tam es aus geringfügiger Urfache gu einem Streite, im Berlaufe beffen Tuder ein Kafirmeffer gog und feinem Gegner mehrere tiefe Schnittwunden am Salfe beibrachte. Der Bermunbete rif einen Revolver aus ber Tafche und feuerte auf ben Mohren bier Schiffe ab, bon welchen zwei trafen. Der Getroffene fant fofort tobt nieber. Miller warf bie Baffe fort und lief auf bie Strafe, bebor bie anberen Gafte es berhinbern tonnten. Der gablreichen weiblichen Baffanten an State und Mabifon Str. bemachtigte fich eine arge Banit, als ber Bermunbete blutüberftromt an ihnen borbeijagte, berfolgt bon zwei Blauroden. Rach einer Jagb bon zwei Blods holten die Polizisten den Flüch= tigen ein, ber Miene machte, Wiber= ftand zu leiften, jedoch, burch ben gro-Ben Blutverluft erfcbopft, balb gu Bo= ben fant. Miller wurde nach bem County=Hofpital gebracht, wo die Mera= te feine Bunden für töbtlich erflärten. Die Leiche bes Farbigen ift borläufig in Rolftons Morgue an Abams Str. aufgebahrt.

## Die Finanglage Des County.

Um 16. April werben bie Angebote für die Refundirung ber 4prozentigen Goldbonds von Cook County vom Counthrath geöffnet werden. Um möglichft gunftige Ungebote gu erzielen, hat ber Superintenbent bes öffentlichen Dienftes einen ausführlichen Bericht über die günftige Finanglage des Coun= the verfaßt. Dem Bericht ift Folgen= bes zu entnehmen: Eingeschätter Steuerwerth in 1890: Liegenschaften, \$186,195,356; bewegliches Eigenthum, \$40,403,929; Gifenbahnen \$13,699, 3m - Gangen \$240,208,259. 674. Gingefchätter Steuerwerth für bas Jahr 1899, revidirt von ber ftaatlichen Musgleichungsbehörde: Liegenschaften, \$288,342,107; bewegliches Eigenthum, \$73,617,662; Gifenbahnen, \$18,410,= 108; Aftientapital, \$1,776,028. Dieje Bahlen repräfentiren ein Fünftel bes Marttpreifes bes versteuerten Gigen= thums. Die funbirte Schuld bes Counthe beträgt \$3,572,500, wovon jährlich \$212,500 eingelöft merben.

## Steuererhebung für 1899.

Laut Bericht bes County=Schat= meifters, Samuel B. Raymond, find in ben 32 gu Coof County gehörigen Towns insgesammt an Steuern \$23,= 761,366.47 erhoben worden. Siervon entfallen \$8,916,885.90 auf Liegen= schaften und \$4,844,480.57 auf beweg= lichen Gigenthum. Auf bas Gubtown tommt faft ein Drittel ber gesammten Steuerauflage. Die Steuern pertheis len fich auf die einzelnen Towns wie folot:

Sud-Chicago, Liegenschaften, \$6,= 057,180.41; bewegliches Gigenthum. \$2,701,004.79. West-Chicago, \$4,= 704,086.73; 807,314.13. Nord-Chicago, \$1,615,751.99; 460,440.56. Hybe Part, \$2,138,081.20; \$229,= 707.97. Evanfton, \$352,082.76; \$65,= 475.61. Cicero, \$418,293.47; \$50,= 403.43. Calumet, \$191,184.33; \$17,= 392.14. Jefferson, \$318,332.90; \$13, 411.68. Late Biem, \$911,910.73; \$128,569.05. Qhons, \$172,781.46; \$6,028.88. Rem Trier, \$130,272.32; \$3,451.38.

## Undant der 29elt Lohn.

Gegen bie Untlage, bie im Saufeno. 521 hermitage Abe. wohnhafte Frau Mary D'Brien, welche fich ihrer er= barmt und ihnen auf ihre flebentlichen Bitten bin in ihrer Ruche ein fchmad= haftes Mahl verabreicht hatte, oben brein um Werthfachen und Rleidungs= ftude im Gefammtbetrage bon \$200 beraubt zu haben, hatten fich beute bie Arrestanten Robert Irwin, 23m. Flood und Joseph Howard vor Richter Doolen zu berantworten. FrauD'Brien ibentifigirte bie Drei auf bas Beftimm= tefte als bie unbantbaren 21mofen-Empfänger. Richter Doolen überant= wortete die Dreis ben Grofgefchwores nen. Frau D'Brien erflärte, nie mehr brei vorgeblichen Sungerleibern gu gleicher Zeit Eingang in ihre Wohnung ge= währen zu wollen.

## Rury und Reu.

\* Die Stadt Chicago ift heute bon einer Jury bor Richter Burte bagu berurtheilt worben, ber an Chaunceh Abe. mohnhaften Frau Minnie Merg= ner für Berlegungen, welche fie am 22. Februar 1898 in ber Rabe ihrer Bobnung burch einen Fall auf einem fcab= haft geworbenen Burgerfteig erlitten batte, eine Entschäbigung bon \$10,000 ju gahlen. Die Rlagerin wurbe fo schwer verlett, baß fie nicht mehr im Stanbe ift, ihrer gewohnten Befcaftis

## Das Streit-Fieber.

Die Schlachter in den Diehhöfen verlangen ebenfalls eine Cohnerhöhung.

## Dom Ausstand der Baubandwerfer und

Das Streitfieber icheint fich noch weiter ausbehnen zu wollen. Wie es nämlich heißt, planen auch bie Schlach= ter= und Fleischergesellen in ben Bieh= höfen einen allgemeinen Ausstand, um sich höhere Löhne zu erzwingen, und gang im Stillen follen fich bie erwähn= ten Stochnards-Ungeftellten bereits gu einer ftarten U. F. of L. Drganisation bereinigt haben, um ihren Forberungen mehr Nachbrud berleihen zu fonnen. Die jetige Bewegung wird auf alle Fälle gur Gründung eines Bentral= Berbanbes fammtlicher Arbeiter in ben Biebhöfen führen, und man erwartet fogar, daß fich bie Stragen= bahn-Ungestellten in jenem Diftritt ber neuen Organisation anschließen wer= ben. Auf Diefes beuten wenigftens bie häufigen Besprechungen bin, Die Brafi= bent 28. D. Mahon, bon bem Berband ber Stragenbahnangestellten, in jungfter Beit mit ben Arbeiterführern in ben Stodhards gehabt hat. Die Sachlage in bem Streit ber

Baubandwerter ift unveranbert. Der Berband ber Bauunternehmer hat geftern beschloffen, ben Rampf gegen bie Baugewertschaften folange fortzu= fegen, bis biefe Rorperschaften fich ge= neigt zeigen, birett mit ben einzelnen Rontrattoren ju berhandeln. Dem unbefangenen Beurtheiler fann es nicht entgehen, übrigens man auf beiben Geiten au gern gewillt ift, bie leibigen Wirren aus ber Welt gu ichaffen, und die Unzeichen mehren fich benn auch, daß man schon bald zu bem er= fehnten Ginbernehmen tommen wird. Der Umftand, bag ber Baugemert= schafts=Rath die Zahl ber "Schild= machen" an ben berichiebenen Bauten fehr bermindert hat, gibt Unlag ju

allerlei Bermuthungen. Brafibent Sant, von ber "Bridmaters' Muliance", ber feiner Beit ben Biegelmacher=Streit leitete, und ben ziemlich allerdings hatte, bag er stectt, verbächtigt "gegen flingenbe Munge" Wirren beigelegt, im Sauptquartier ber Bauunternehmer bor und protestirte gegen eine berartige Infinuation, bie jeber Begrundung

Bon ben 6000 Mafchinenbauern, bie ursprünglich die Arbeit niedergelegt ha= ben, besinden sich jett nur noch etwa 1000 am Streit. Die Firma Bur= bett, Romntree & Co. hat geftern eben= falls Frieden mit ben Unionleuten ge= chloffen, während vierzehn Maschinen= Fabritanten fich noch weigern, Die For= berungen ihrer Arbeiter gu bewilligen. Es find dies die Bhitecomb Mig. Co., Migr Forge Co., Drates Stanbard Machine Borts, McGuire Mfg. Co., Stanbard Dil Co., Bronfon Machine Co., Avery & Janeg, Moffatt Bearing Co., Marine Engine Borts, Mills Ro= velty Co., Swift & Co., Western Glec= tric Co., Streeter = Umet Co. und Tor= ris Wolt. Wie verlautet, gehören bie= fe Firmen nicht gu ber "Chicago Ma= chine Manufacturing Uffociation".

## Erbichaftsftreit.

Bor Richter Bifbop murbe heute bon Frau Margaret Subbard, ber 67jahri= gen Mutter bes bier am 9. Marg 1895 geftorbenen George S. hubbard, frühe= ren Befigers bes Brevoort Sotels, bas Befuch geftellt, Frau Eftelle Subbard, bie Wittme bes Berftorbenen, baran gu perhinbern, baf fie bie Summe bon \$20,000 bon ber Erbmaffe, bie \$30,= 000 betrage, für fich verwenbe. Wie in ber Rlageschrift behauptet wird, habe bie Bertlagte gur Beit, als ihr Gatte im Sterben lag, bon bem Erblaffer bie Berechtigung erhalten, fich \$100 aus bem Gicherheitsgewölbe ber national Safety Depofit Co. gu holen, in welchem er feine Berthpapiere und Er= Sparniffe aufbewahrte. Die Bittme babe fich fpater anftatt ber bewilligten \$100, \$20,000 angeeignet.

## Muthmaßlid Celbfimord.

Der 26jährige Arbeiter Rasper Bitte murbe beute in feinem Bimmer im Saufe Dr. 782 D. 18. Str. mit ei= ner bon Dhr gu Dhr reichenben furcht= baren Schnittwunde am Salfe tobi aufgefunden. Nahe bem Leichnam lag auf einem Tifche ein blutbefledtes Meffer, mas barauf hindeutet, bag Gelbstmorb borliegt. Wigte fprach oft feine Bergmeiflung barüber aus, bag er feiner Rrantlichfeit wegen feine Beschäftigung finden tonne.

## Das Better.

wird jur de nachten is Seinart pegende Wittering in Aussicht gestellt: Chicago und Umgegend: Bur Racht flares, morgen leicht bewölftes Wetter; morgen Abend ober Sonntag wahricheinlich regnerisch; milbe , Temperatur; Sibokwind. üboftwind. Allinois: Klar zur Racht: morgen theilweise be-öfte und in der Racht ober am Somntag requerisch; ibliche Winde. Judiana: Jur Racht und morgen klares Wetter; Audiana: Jur Nacht und morgen flares Weiter; mitte Temperatur; iblidich Blinke.
Nieder-Michigan: Jur Nacht und worgen flares Weiter, ausgenommen im nöddlichen Theil des Gebietes, voo gegen Abend ober in der Nacht Regensichetes, voo gegen Abend ober in der Nacht Regensicheten niedergehm merden; Sudducktwind.
Missenkin: Im Missenkine flares Weiter die Missenkin: Im Missenkin: Im Missenkin: Im Missenkin: Im Missenkin: Im Glicago fiellte sig der Linke Weiter die der Dampfer "Sofia J. Luff" aus, auf dem er als Wächter bedienstet war, in's Wasser gefallen und extruns

## Der Gefdeidtere.

Robert Berger gibt den Kampf auf.

Sagt fich zur Derbugung feiner Strafe nach

Befcheidter als fein Befchäftstheil= haber Dreper, ber nun feit brei Jahren einen ebenso toftspieligen wie aufreiben= ben und ausfichtslofen Rampf um feine verwirtte Freiheit führt, hat Robert Berger, ber in vergangener Boche wes gen wiberrechtlicher Entgegennahme von Depositen zu Buchthausstafe von unbestimmter Dauer verurtheilt mor= ben ift, fein Appellations-Gefuch heute gurudgezogen. Richter Baterman fällte ihm bann bas Urtheil, und eine halbe Stunde barauf trat Berger unter ficherer Sut die Reife nach Joliet an. Bor feiner Abreife fagte er, er fonne auch jest noch burchaus nicht zugeben, baß er fich wiffentlich einer verbrecheris ichen Handlung fouldig gemacht habe, ba aber eine Burn biefen Ginbrud ges wonnen habe, und das Staats=Dberge= richt bas Urtheil berfelben mahricheins lich aufrecht erhalten würde, fo halte er's für flüger, feine Mebigin ohne Umftanbe gu fchluden, als nuglos Beit und Gelb auf eine Bertheidigung gu berwenden, die boch nichts fruchten

MIS Berger im Gefängniß bon feis nem bisherigen Bellengenoffen Dreper Abschied nahm, meinte biefer mit einem trübfeligen Berfuch zu lächeln: "Na, Robert, vielleicht febe ich Dich

#### Schadenerfauflage des "Inter Ocean".

Die "Inter Ocean Bublifhing Co." reichte heute Die schriftliche Begriin= bung ihrer bereits am 20. Februar gegen die "Affociated Breg" anhängig gemachte Schabenersattlage im hiefi= gen Rreisgericht ein. Das betreffenbe Dotument umfaßt 78 Geiten in Da= schinenschrift. Der geforderte Cchaben= erfat wird auf \$500,000 beziffert und wie nachstehend spezifizirt: Daburch, bag die "Uffociated Breg" ihr ben De= pefchenbienft unter bem Borgeben ber= weigerte, bie "Inter Ocean Bublifbing Co." beziehe ihre Reuigkeiten aus Quellen, beren Benugung ben Runben ihres Depefden = Bureaus nicht erlaubt: fei, habe die flägerische Gefellschaft \$50,000 für Rorrespondentenbienfte, bie nämliche Gumme für Depefchen= gebühren und \$25,000 für Brogefto= ten berausgaben muffen; auf \$50,000 veranschlagt fie die ihr burch Borenthaltung bes Depeschendienstes erwach= sene Berkurzung ihrer Abonnenten= lifte, auf die gleiche Summe bie Schabigung an ihrem Anzeigen=Bufluß; ber Reft ber geforberten Schabenerfag= fumme reiche fnapp bafür aus, um fie für die Berringerung ihres guten Ru= fes in ber ameritanifchen Gefchafts= und Lefewelt fcablos gu halten. Die gegen die Allogitte Breite. Bictor F. Lawfon, Melville G. Stone, Claton McMichaels, Charles 2B., Knapp, Frant B. Nones, Freberia Driscoll, den "Chicago Beralb", S. S. Rohlfaat, die "Chicago Daily News" und G. G. Rogers gerichtet. Die Gin= reichung ber Rlage erfolgte, nachbem bas Obergericht zu Gunften ber "Inter Ocean Company" in bem Prozegber= fahren entschieden hatte, burch welches bie lettere gegen bie Musschließung bom Depeschendienfte ber Uffogiirten Preffe Protest erhob.

## Ruft Die Gerichte ju Bilfe.

Der Feuerwehrmann John M. D's Donnell bat bas Rreisgericht um Schut gegen feine Gläubiger, Louis S. Weber & Co., Chicago Finance Co., N. P. Balerous und L. Richardson, erfucht. Der Bittsteller erfucht bas Gericht, die Forberungen feiner Gläubiger gu prüfen und ihnen gu berbieten, in= zwischen Unklagen beim Feuer=Depar= tement gegen ibn gu erheben. In ber Rlageschrift ift angegeben. D'Donnell hatte fich bon ben Genannten im Jahre 1898 und 1899 verschiebene Summen geliehen, wofür er ihnen Schulbicheine habe ausstellen muffen, bie gehn Bro= gent Binfen per Monat trugen. Die Gläubiger berlangten jest aber bon ihm Beträge, bie biel größer feien, als ihre wirklichen Forberungen. Der Rlager fei gewillt, ihnen bie geliebenen Gelbfummen nebft 6 Brognt Binfen gu= rudguerftatten. - D'Donnell fculbet ben genannten Gläubigern insgesammt \$400.

## Der Jufammenbrud.

Weil angeblich ein bon Chas. Q. und Lawton C. Bonnen unterzeichne= ter Schuldschein jum Betrage bon \$45,000, für beffen Ginlöfung fich bie Chicago General Railway Company berburgte, an und nach bem Berfalltage nicht eingelöft murbe, hat bie hiefige "Corn Erchange Bant" heute gegen bie betreffenbe Strafenbahn = Gefellichaft im Rreisgericht ein Prozegberfahren eingeleitet. — Beitere Bechfelflagen find bon ber "Merchants' Loan and Truft Co.", von ber "Bullman Loan and Savings Bant" und von Ralph F. Potter gegen biefelbe Strafenbahn=

Gefellichaft angeftrengt worben. \* Rabe ber Late Str. wurde heute

#### Die Zattit der Bocren.

Die Rampfweise ber Boeren fchilbert ber Correspondent ber "B. I. n." in einem Briefe von Spion Rop wie folgt: "Ich habe mir nach bem, was ich bon anderen herren aus ben borhergehenden Gefechten gehört habe und was ich felber bei bem letten Gefecht gefehen habe, folgenbes Urtheil gebilbet. Jeber Boer ift, fobalb er in's Gefecht tritt, fein eigener General. Jeber Boer fagt: 3d bin mein eigener General, mir hat fein Menfch etwas ju fagen!" Ginb bie Boeren fehr fchwach an Bahl, fo laffen fie, ohne einen Schuß abzuge= ben, ben Gegner auf 200 Meter unb noch näher herantommen, es ichiegt feiner früher. 3ft bann ber Gegner heran, fo eröffnet ber Boer ein morbes risches und borzüglich gezieltes Feuer auf bie bicht geschloffenen Daffen ber Feinbe. Erft bann tritt feine Artille= rie auf, b. h. bie wenigen Gefchube, welche er hat. Die Englander haben bie gange Stellung ber Boeren fieben Tage lang fortmahrend bombarbirt; fein Boerengeschüt hat geantwortet, um nicht bie Stellung zu berrathen. Folgenbes war basRefultat ber gangen Artillerie = Beschiegung: Bier Trote in acht Tagen! Die Boeren waren fo leichtsinnig geworben, daß sie mitunter bem Schuß entgegen liefen, um, wie fie fagten, "bas Gefchoß zu fangen". Groß ift bie Ausbildung bes Boeren als Gin= zelfchüte, er ift ein borguglicher Ent= fernungsschäßer und nütt bollenbet bas Gelanbe aus. Gine einheitliche Leitung jeboch exiftirt nicht. Es giebt' berichiebene Generale, bie aber nicht beftimmte Commanbos haben, vielmehr werben fie borthin geschicht, wo fie no= thia find. Sier commanbirte, wenn man es commanbiren nennen will, ber General Burger. Seine gange Tha= tigfeit beftanb barin, aufzupaffen, mo Berftartungen nöthig find, und biefe, falls er nichts mehr gur Berfügung hat, bon ben anberen Generalen angu= forbern. Die Berftartungen befteben natürlich nicht aus vielen, fonbern aus 20 ober 30 Mann. Wer nicht mitmachen will, macht nicht mit. Außer bem General exiftirt noch ein fogenannter General = Affiftent, bas ift ber foge= nannte "Fecht = General", ber ift born in ber Linie und ichieft mit, informirt aber burch Melbungen ben General. falls er es irgend für nöthig halt. Es schießt eben jeder mit, gleichviel, ob General, Commandant ober Feldcor= net, jeber ift so viel wie ber andere. Die einzelnen Geschüte fahren bahin, wo fie es für nöthig halten, und fangen an zu feuern, wann es ihnen pafit. Gine eigentliche Leitung ber Artillerie gibt es nicht. Tropbem haben bie brei Geschüße porgeftern Bortreffliches ge-

Den Sieg wirklich auszunugen, ber= fteht ber Boer nicht. Berfolgen tennt er nicht, ebenfo wie fein Auftlärungs= und Sicherheitsbienft fehr mangelhaft ift. Für ben Auftlärungsbienft hat General Botha jett bas sogenannte Scantingcorps formirt und erreicht baburch jest wenigstens gang gute Refultate.

Wenn ich am Unfange gefagt habe, ber Boer läßt ben Gegner auf 200 -300 Meter herantommen, fo begiebt fich bas natürlich bloß auf Gingelfälle. 3ch habe beobachtet, bag bie Leute auch icon auf 1800 Meter Entfernung fcoffen, trogbem ihnen ber Felbcornet aurief: "Ihr schießt au weit, Ihr trefft ja nichts!"

Sehr intereffant und fehr bezeich= gend ift bas gange Nerhalten bes gin gelnen Boeren in ber borberen Linie. Ift ein Boer mube ober will er fich ftarten ober hat er teine Batronen mehr, fo friecht er gurud, halt in ber Dedung fein Schwätchen, und wenn es ihm Zeit buntt, geht er wieber nach born. Es herricht überhaupt in ben einzelnen Gruppen eine fehr lebhafte Unterhaltung über Entfernung, über alles, mas mit bem Befecht gufammen= hangt. Aufgabe bes einzelnen Felb= cornets ift es nur aufzupaffen, wenn es ihm nöthig erscheint, wieber mehr Bewehre in ber Front gu haben, es ift bann feine Sache, fich bie Leute wieber rangubolen. Sierburch tommt es, bag niemand bieFaffung berliert und jeber fo ruhig wie auf ber Jagb fchießt. Menn er fann, halt ber Boer fich ben Gegner natürlich schon bon weitem bom

Die Sicherung bes Nachts gefchieht burch bie fogenannten Brandmachen. borgeschobene Poftirungen von berfchie= bener Stärte; wenn fie fehr bicht am Feinbe fteben, halten fie auch gang gut Fühlung."

## Bon der Chocolade Belt.

Die Chocolabe = Induftrie hat in ben legten Jahren bei uns eine impofante Bebeutung erlangt, und man tann bon ben Berehrern ber Chocolabe in fefter und in fluffiger Form ebenfo gut fprechen, wie von "Raffeeftlaven", "Opiumftlaven", "Alcoholftlaven" u. . m., nur mit einem wichtigen Unterichieb: Chocolabe hat, felbft in großen Mengen, noch Niemanben mefentlich gefcabet. Sochftens tonnten bie billi= geren Gorten, mit einen großen Brocentfat Buder barin, unter Umftanben etwas ichabigen. 3m Uebrigen tann auch ber Chocolabe = Benuß gu einer überaus machtigen Gewohnheit merben, welche bie Betreffenben niemals wieber berläßt und gur Steigerung bes Quantums führt.

Much bie Chocolabe = Induftrie hat ibre Wefcaftsgebeimniffe, bie fich bon Fernftebenben nur ichmer ergrunben laffen. Biele tonnen noch nicht einmal bie größere ober geringere Gute ber Sorten beftimmt ertennen und meinen mobl gat, bie buntleren Gorten feien bie befte, obwohl bie buntle Farbung nur bon ber mitgemahlenen Schale tommt, bie bei ben feineren Graben nicht mitgemahlen wirb. Gin einfaches Brufungsmittel befteht übrigens barin, eine Probe jeber Gorte in einem Mfannchen Baffer aufzulofen: bie bef: feren Gorten binterlaffen bei ber Muf. lofung gar teinen Bobenfas. CaracasChocolabe wird geichäftlich am hochften

Es ift eine intereffante Thatfache, baß zwei Drittel aller Chocolabe-Bohnen welche in unfer Land tommen, an eine einzige Firma geben.

## Reue Diffiffippi-Meffungen.

Seit einigen Monaten find umfaffenbe Meffungen ju bem Behuf im Bange, bas gefammte Miffiffippi= Stromfoftem in allen feinen Begiehungen tennen gu lernen, bie Lange unb geographische Lage fammtlicher einzels nen Theile, sowie ihr wirkliches Waf= fer = Niveau im Bergleich zum Meeres= spiegel u. f. w. Diefes Unternehmen ift thatfächlich bas erfte feiner Urt, und es handelt fich babei nicht blos um bollftanbige Renntnig bes gegenwärtis gen "Baters ber Strome" an fich, fon= bern auch um prattische Unwendung biefer Renntniß auf etwaige Berbefferungen bes Stromlaufes. Denn bie bisherigen Berbefferungs & Berfuche haben offenbar gum guten Theil beswegen feinen bauernben Erfolg gebracht, weil man feine genügenbe Musfunft über bie einzelnen Theile bes Stromes, ihre Lage und ihren Charatter befaß.

Bis jest fteht biefe michtige Arbeit erft im Anfang; boch hat man in ben nörblichen Flugregionen, befonders in Minnesota, einige werthvolle Bermef= fungen borgenommen, bie fich am Be= ften in ber Winter = Saifon und auf bem Gis bornehmen ließ. Man erwar= tet in ber nächsten Butunft bedeutenbe Fortichritte biefes Wertes in anberen

Begenben. In ben unteren Theilen bes Stromes fennt man natürlich bas Waffer= Nibeau und andere Dinge, über bie man bollständiges Material fammeln will, meift icon feit Sahren; aber in Strom = Gegenben, wie es bie Wilb= niffe bon Minnesota find, ift es etwas gang Unberes! Alle bisher borhanbe= nen Rarten von biefen Gegenden be= ruhten größtentheils auf blogen Muth= magungen, und felbft bie wirkliche Gefammtlänge bes Fluffes ift bisher un= bestimmt geblieben, nebft fonstigen Fragen bezüglich bes Gefammtcharat= ters bes Fluffes. Darauf mag aber unter Umftanben viel antommen, und fcon ber wiffenschaftliche Gelbstwerth biefer cartographischen Forschungen ift ein hoher. Es ift ein Riefenwert, ein folches

bolltommenes Studium des Miffiffippi

bom Urfprung bis gur Mündung gu unternehmen, felbft mit allen mober= nen Silfsmitteln. Die ift eine fo großartig angelegte Bermeffung Amerika bersucht worden. Bolltom= men würdigen fann fie nur ber Jach= mann, ber ebenfalls erftaunt fein bürfte, wenn er fieht, mit wie riefigen Wertzeugen und Vorrichtungen ba und bort gearbeitet wird, besonders bon ben Gipfeln hoher Hügel aus. Aber auch Unbere tonnen fich halbwegs eine Bor= ftellung bon ber Große bes Wertes machen, wenn fie bie coloffalen Schwierigfeiten in Betracht gieben, Die fich in ben befagten Wilbniffen bieten. Da gilt es u. A., burch bollftanbig un= wirthfame Balbfumpfe, über Strom= fchnellen und Fifchfallen, burch Daf= fen umgefturgter Baume und allerlei angehäufter Trümmer und Fels-Ge= rolle hindurchzukommen und bie schier gahllofen fleinen Windungen und Re= benläufe bes Stromes und bie guge= hörigen Seen zu berfolgen und abzugirs teln. Bum Theil find lange und recht erliche Tahrten mi erforberlich: aber bielfach tann man auch mit feinem Boot etwas ausrichten. Es begreift fich unter biefen Umftanben auch, was oben gefagt wurde: bag für manche ber Arbeiten bie Winter= unb Giszeit am gunftigften ift. Gefahren gibt es auch genug babei. Manche ber Stromläufe anbern fich fo oft, bag es beinahe unmöglich ift, bie Sauptrichtung bes Stromes zu bestimmen, außer bei fehr niebrigem Bafferftanb und

gunftigen Bindperhaltniffen. Uebrigens find biele ber betreffen= ben, noch berhältnigmäßig wenig be= fannten Fluggegenden, auch fehr male= risch, so u. A. die geradezu unvergleich= liche Gegend am Caf Late in Minne= fota, welche bon Beiteren für einen Ra=

tionalpart in Aussicht genommen ift. Die Arbeiten werben auch in Ber= binbung mit einem ausgebehnten Son= nenfignal = Spftem betrieben werben, gang abgefehen bon bem Gebrauch bes Felbstechers, und ba und bort follen ftanbige Beobachtungs= und Signal= Platformen errichtet werben.

Benn bie Regierungsbeamten alle Bermeffungs = Arbeiten beenbet haben, und bie Aufgeichnungen über bie Er= gebniffe gusammengeftellt und georbnet find, werben gang neue Miffiffippi= Rarten angefertigt werben, und wenig= ftens für bie Renntnig bom oberen Laufe bes Miffiffippi, mit Allem, mas brum und bran hängt, burften biefe Forschungen eine epochemachenbe Bebeutung erlangen. Rebenbei scheint man auch manche intereffante geschicht= liche und archaologische Entbedungen gu machen.

Erfaltung in einem Tage gu beilen nehme man Lagative Bromo Quinines Tablets. Alle Apotheter geben bas Gelb gurud, wenn fie nicht beilen. G. 2B. Grove's Unterschrift ift auf jeber Schachtel. 25c.

Salgmaffer gegen Brants wunben. Jebem, ber mit Feuer gu fcaffen hat, fei es am Reffel, auf ber Schmiebeeffe ober in ber Ruche, tann es, trop aller Borficht, boch einmal paffiren, bag er nicht blos bie Finger berbrennt, sonbern sich auch größere Brandwunden gugieht. Mis fehr mirts fames Mittel gegen berartige Beretungen hat sich eine nicht zu schwache Löfung bon Rochfalg in Baffer erprobt, ein Mittel, bas ja überall gur Sand ift. Finger, Sanbe und Urme werben am beften in bie Lofung ge-laucht. Bei Berbrennungen im Geficht und an anberen Rorperibeilen merben Salgwafferumfdlage angewenbet.

Dr. Reinhardt kann Euch heilen.

Er garantirt eine Seilung und es kostet Euch Nichts, falls Ihr nicht geheilt werdet.

Taubheit.

Dr. Reinhardts Clektrizität bringt den

todten Ohren-Rerven Ceben.

herr John Bloom, 705 Ordard Str., Chicago: 3ch bin Reffelichmied und arbeitete jabrelang auf meinem Gefcaft. Der garm in ber Fabrit machte

mich nach und nach taub. 3ch war taub auf meinem

rechten Obr feit ben letzten 40 Jahren, und feit 10 Jahren auf meinem linten Cor. Ich batte jene directliden tlingenben Gerauste in ben Obren so fehlium, bat ich bes Nachts nicht ichsafen konnte.

behandelte mich 3 Monate, und mein altes gutes

Brüche

für immer geheilt, ohne Operation.

Gebor ift miebergefebrt."

und dann geheilt.

## 3hr riskirt 27idhts,

wenn Ihr Euch behandeln laft bon Dr. Reinhardt, bem großen Spegialiften im

Majonic Temple. Ceine elettrifch=mediginifche Behandlung ift bi feinfte in ber Welt. Er berechnet Guch nichts für Untersuchung ober Ronfultation, und falls Guer Fall beilbar ift, wirb er unter bem "Garantie-Blan" angenommen, bas beift, es toftet Guch nichts für Debigin ober Bes bandlung, wenn 3br nicht geheilt werbet.

#### Landleute

und Leute bon ben benachbarten Orticaften unb Er garantirt eine beilung in jebem angenommenen Falle.

## Die X-Straften angewandt, um die Krankheit zu finden.

Gine X:Strablen-Unterpuchung ber Lungen, bes herzens, bes Magens, ber Nieren, ber Blafe, bes Gebrus, Midgrat, Gelente, bertrüppelten Gliedmagen, Taubbeit ober irgend eines Rörbertheils ift qu haben, wenn man bei Dr. Reinhardt vorspricht, bem großen X:Strahlen-Fachmann im Majonic Temple. Die alte Methode, mittels Inftrumenten gu berchen ober burch das Anischlagen mittels ber Gin-ger ift nicht jufriedenstellend — es ift einsach nur rathen. Der Dofter tann nur sagen, er glaube, bies ober das ift das Leiben. Und folche Untersuchungen feine Schmergen ober Ununnehmlichfeiten. Rachtelle erwachsen je aus der Anweidung von Tr. Reinhardt verbesserten X-Strahlen. Wenn Sie glauben, Sie leiden an tragend einer Aransbeit, spre-den Sie die Dr. Reinhardt im Masonic Temple vor und sassen

## 3hr fonnt und folltet geheilt werden.

ber Rerbengerrüttung und alle begleitenben Beiber vervenigerutrung und auf vogierteinen Leiche beilt bei Jungen, Mittelalten und Altien. Die schred-lichen Folgen von Jugenbsunden in jungen, oder Ausschweifungen in späteren Jahren, und die Fol-gen von bernachfässigen oder nicht gründlich eban-belten Fällen, die Berluft an Araft, schwachen Rüden, Bruftigmergen, Rervöllität, Schaflofigfeit, Ror-ber: und Gehirnschwäche, Schwindel, mangelhaftes Bedächtniß, Mangel an Energie und Bertrauen, Rie-bergeschlagenheit, bose Borahnungen, Furchtsaufteit und andere unangenehme Sombtome bervorrufen. Solde Galle, wenn bernachläffigt, führen beinabe

## Lebenszerstörende Varicocele

Dr. Reinharbt ift ber einzige Dottor im Rorb meften, ber thatfachlich Baricocele ohne Operation Leilen tann. Beachtet bies: Wenn 3hr Guch jemais auf Baricoccle obne Erfolg habt behandeln dag i Bartioccie obne Erfolg finde beginnellt lagen, bag ie nicht Deltor Reinhardt wor, ber Euch bedans belte. Gang gleich, ob auch bas Baricoccie Jahre alt ift, er tann Euch heiten. Experimentiet nicht mit ansberen, Es ift Zeitverfowendung, und außerdem versliert Ihr Eucr schwerdertes Geld.

## Damen.

borgen! Schon morgen mag Wiffe.

Bernot mir bas an bas Deine gren=

genbe Bimmer bermiethen, und in ber

Sonntagnacht unternehme ich einen

Sauptcoup!" Rachbem bie hilfreiche

Marthe in ber "Löwin Sohle" richtig

Aufnahme gefunden, begab fie fich im

Dunkel ber nacht ans Wert. Aus

Mme. Bernots Betttuchern und Deden

improvifirte fie ein Geil, fchlang bies

um bas Fenftertreug ihres in ber

vierten Gtage gelegenen Gemaches,

fonallte Glinor's Roffer an ihrem

Gurtel fest und trat ben gefährlichen

Weg in bie Tiefe an. Doch, o Grau=

fen, als fie in ber Sohe bes zweiten

Stodwertes ichwebte, murbe fie inne,

baß fie bie Entfernung gu turg ge=

fcatt hatte: Gie war am Enbe bes

Seiles angelangt. Die Unmöglichteit

bor Mugen, an bemfelben wieber bin-

auf zu tlimmen, und unter fich bie

fürchterlich gahnenbe Leere, ließ bie

Tobescanbibatin, bie mit ihren Rraf=

ten gu Enbe mar, bas Geil fahren und

fturgte schwer auf bas Pflafter ber=

nieber. 3mar noch athmend, aber in=

nerlich gum Tobe verlett, murbe fie

bon Arbeitern aufoefunben und in bas

Stadt Ronit belegenen Monchfee mur=

ben in einem Gad bie in Stude ger=

hadten Theile ber Leiche bes Dber=

Tertianers Ernft Winter aus Brechlau

gefunden. Rach bem Gutachten bes

Rreisphnfifus Dr. Müller find bie feb-

lenben Glieber mit einer Gage abge-

trennt worten. Das buftere Morbge-

beimniß ift noch in bas tieffte Duntel

auf bem geftrigen Balle am beften ge=

Minangielles.

INDUSTRIAL

SAVINGS BANK,

652 Blue (sland Ave.,

Check-Kontos,

Spar-Ginlagen

angenommen bon \$1.00 aufmarts und Binfen ba-rauf bezahlt.

Siderheits-Gewölbe.

Boges 83 per Jahr.

Office Stunden: 9 Bormittags bis 4 Radm.

Suboft-Ede La Salle und Madifon Str.

Rapital . . \$500,000

Heberfduß . \$500,000

EDWIN G. FOREMAN, Bräftbent.
OSCAR G. FOREMAN, Dice-Präftbent.
GEORGE N. NEISE, Raffirer,

Allgemeines Bant : Gefcaft.

Ronto mit Firmen und Privat-

perfonen erwünfcht.

Geld auf Grundeigenthum

E. G. Pauling,

Geld zu perleihen auf Brund.

eigenthum. Erfte Sypotheten

gu vertaufen.

Reine Rommiffion. H.O. STONE & Co.,

Anleihen auf Chicagoer 206 Lusulis Str. erbeffretes Grunbeigenthum. Ist: firpret auf

au verleihen. mift,fa.bm

Foreman Bros.

Camftags bis 7.80 Abende. 27uobn.mi, fr, 6mt

Banking Co.

fallen?" - "Der Urthur!"

- Aha! - "Welche Tour hat Dir

gehüllt.

In bem innerhalb ber

nächfte Sofpital übergeführt.

Ihr braucht nicht an Ropfweb. Müdenschmerzen, nerbofer Spfterie zu leiben. Dr. Reinbarbts spezielle eleftrische Behandlungen werden Guch heilen.

Ingenieurs = Nachblätter meffen bem Plan, bas Waffer-Niveau unferer gro-Ben Binnenfeen gu erhöhen und über= haupt bollig zu controliren, große Wichtigkeit bei und erklären ihn nicht blos für fehr wohl ausführbar, fon= bern auch für berhältnigmäßig billig.

Megelung des Binnenfcen-Riveaus

Rurg gefagt, befteht ber Borfchlag ber betreffenden Regierungs = Commif= fion bon Tiefwaffer = Ingenieuren ba= rin, einen Regulirungs = Damm am Niagara = Fluß, nicht fehr weit bon Buffalo, angulegen; ein feftes Wehr, aber mit beweglichen Schleufen, foll es ermöglichen, ben Musflug bes Griefees zu allen Zeiten zu controliren und man erwartet bavon Folgenbes:

Das Nibeau bes Griefees felbft wirb fich bann um 3 Fuß höhe erhalten laffen, als es gewöhnlich mahrend berBe= riobe bes tiefften Wafferstanbes beträgt. Damit wird ber entiprechenbe Bafferftand bes St. Clair = Gees um Buron= und bes Michiganfees um je 1 Jug. Nur der Superiorfee wird megen feiner höheren Lage nicht babon berührt werben. Da jedoch bie Gemäffer biefes Gees im September ihren Sohe= puntt erreichen, fo wird ber bebeutenb= fte Abfluß in ben Suronfee gerabe gu ber Beit erzeugt, in welcher ber Bafferftand jenes Gees burch Berbunftung und Moffuß am tafcheften erniebrigt

Diefe Niebeau = Ernöhungen fornen eine weittragenbe Bebeutung erhalten und viele andere Arbeiten für bie Bertiefung bon Binnenfee = Safen erfpa= ren ober erleichtern. Saben fich boch u. M. bie Gefammttoften für bie Ber= befferung ber Safen bes Griefee auf etwa 1 Million Dollars für jeben ge= wonnenen Fuß bestänbiger Diefe belaufen, ichon für biefen Gee wird ber Gefammtwerth ber nibeau-Erhöhung auf 3 Millionen Dollars geschätt, während bie gefammten Ro= ften jenes Unternehmens auf nur \$800:

000 beziffert werben. Die Erhöhung bes Wafferftanbes um 2 Fuß mare auch in Berbinbung mit ben Arbeiten am Detroitflug bon befonderem Bortheil. Gegenwärtig ftehen in ber Beriobe niebern Bafferftanbes meniger als 18 Fuß Waffer über ben lentiefen bafelbit, und es bat fich gezeigt, bag unbebingt Bertiefungen nothwendig find, wenn ben Bedürfnif= fen bes machfenben Sanbelsvertebrs genügt werben foll. Aber eine Waffer= ftand = Erhöhung um 2 Fuß auf bie bezeichnete Urt würde, wie man glaubt, mehr als genug Ausgrabungs = Arbei= ten an biefer Stätte erfparen, um ba= mit fcon allein bie Roften jener Regu= lirungswerte gu beden.

Unbererfeits wird berfichert, bag lettere feinerlei Schäbigung berurfachen und feine weiteren toftfpieligen Beränderungen nöthig machen murben. Das find, wie gefagt, bie Unfichten nüchterner Sachberftanbiger, menig= ftens feiner Genfationsmenfchen, unb barnach mußte fich bas befagte Unternehmen gang ausgezeichnet rentiren.

## Swifden Simmel und Grde.

Rurglich murben in ber Morgens frühe bie Bewohner ber Rue be la Bictoire in Paris burch einen fchredlichen Borfall in ungewöhnliche Mufregung berfett. Die Tangerin Ellinor Lopes, bie in einem Saufe erwähnter Strafe eine Wohnung inne hatte, ftanb megen Miethsichulb bor ber Unannehmlichteit, bon ihrer Wirthin, eis ner gewiffen Mme. Bernot, ermittirt gu werben. Da ihr bon ihrem Sab und Gut ein Roffer, ber neben wichtis gen Familienpapieren werthvolle Unbenten aus ihrer "Rünftlerlaufbahn" enthielt, fehr am Bergen lag, manbte fie fich an ihre befreunbete Collegin Marthe Silvenas um Rath, wie fich beffen Beschlagnahme wohl am beften bermeiben ließe. "Das lag nur meine Sorge fein," gab biefe ihr jum Trofte, "ich habe feiner Beit ben Unarciften in Unbalufien gang anbere Werthe ae-

## Schwache Männer. 40 Jahre lang taub

Dr. Reinbardt ift der Mann,

ausnahmstos ju frühzeitigem Berfall, Wahnfinn und Tod. Wenn Ihr je in Bebandlung waret und nicht geheitt burdet, ift es weil Ihr nach altmobi-icher Weise behandelt wurdet. Dr. Reinbardts Be-Ichtimit, buf, von Ben nein Gehör nie wieder er-langen, ba ich verichiebene Obren Spezialiffen, ohne Siffe erlangt zu haben, versindt batte. Ich las bon Dr. Reinbardt und mar fagten feine Geschäftspringi-rien zu. Er garantirte eine Hellung für mich. Er bandlung ift neu: fie untericeibet fich bebeutend bon der alten Methode, die dor 30 Jahren gelehrt mur-de. Er tann mittels feiner neuen elektrisch-medigi-nischen Behandlung beiten. Keine Geheinmiffe aus-geplaudert. Referenzen: die besten Lanten und Gefcaftsleute ber Stabt.

## geheilt ohne Operation.

Ihr tragt Euer Leben in Eurer Haub, wenn Ihr an Brud leidet — ein Ausgleiten oder ein Fall fann plöglichen Tod berbeiführen. Waarter nicht, die Euer Brud eine enorme Größe annimmt, wie es gewöhnslich in borgeschriftenem Allter geschiebt. Tenn wer ih mehr zu bemitleiben als eine mit Bruch behaftete alte Person. Keine Abhaltung vom Geschäft. Dr.

## Sprecht vor oder schreibt.

Galla 3hr frant feid und nicht borfprechen tonnt, fo foreibt mit bollem Bertrauen an Dr. Meinbart: befdreibt Gure Arantheit jo gut wie 3hr fonnt, ge-rabe wie 3hr fühlt, und Dr. Reinhardt wird Ench

## Lungenfrankheiten.

Dr. Reinfardla Entdeckung beilt hunderte. Das hauplgesprachsthema der Aerale.

Die größte Entbedung, bie ber Belt geschentt murbe, ift unzweifelhaft Dr. Reinharbt's wunderdare Behandlung der Lungenkrankheiten, sie heilt Schwindssucht, Asthma, Bronchitis und Katarrh. Die Entbedung dasirt auf den neinen Grundstägen, die von Dr. Keinhardt während seiner jüngsten Untersuchungen in der Chemie und Elektrizität, formulirt wurden. Und um zu beweisen, daß die Entbedung wirklich heilt, übernimint Dr. Reinhardt Guren Sall auf ben Garantie-Blan - bas beißt, es toftet Gud nichts, falls 3hr nicht ge-

## "Eine Erkällung verursachte mein Lungen-Leiden."

,,3d ging nach der Stadt, um mich heiten gu laffen."

Bens Overland, Mice Late, Bis .: "Ich litt feit einiger Zeit an ben Lungen. Es be-ann mit einer Erftstung. Ich spudte gelbe Materie uns und ber Rachtschweiß ichwächte mich febr. Die Schnerzen in meiner linten Lunge fagten mir, was

Alls ich von Dr. Reinhardes Entbedung über bie Seilung von Schwindlucht las, ging ich nach Chicago und wandte uich an ibn. Er meterjache meine Lungen mirtels der A. Serablen. Waschbem ich ein paar ipezielle Behandlungen in feiner Offfre angemandt batte, begann ich mich gu befern. Ich feste bie Be-bandlung fort und fehre bann voleber felm mit ber Lungen Speife, genugend für einen Monat, und bin jest bollftanbig gefund."

## Blasen-Leiden aller Männer.

Biele atte Danner find mit Blafenleiben bebajtet. weiß bas Leiben gu beilen; falls 3hr baran leibet, gebet gu ibmt.

## Gure Saut.

Sabt 3hr Bidel oder Finnen?

## Krämpfe geheilt.

Es ift Eure Pflicht, wenn 3hi einen Freund kennt, der an Rrämpfen leidet, ibn zu Dr. Reinhardt zu schieden, Er dat ein Heimittel für biese ichlimme Krantheit und dewiest es einem Ib-du, der in seiner Office vorspricht. Wenn Ihr selbit an Krämbsen leidet, seid Ihr es Eurer Familie und Freunden schuldig Euch furiren zu lassen. Dr. Reindardt fann und wird Euch zu einem mäßigen Breise beisen.

# 3immer 705 und 706,

Masonic Temple, Chicago

(Gde State und Ranbolph Strafe.)

## Morgen, Samsag, den 7. April, um 9 Uhr Morgens,

öffnen wir unfere Thuren für den Beginn des größten Aleider-Berfaufe, der je

# — Auflösungs-Verkauf

# GOLDSMITH BROS. & Co.,

Wholefale Kleider-Fabrikanten,

Berkaufs:Räume: 260 Babajh Alve., zwijden Jadjon und Ban Buren Str.

- eit fünfundamangig Jahrenfind wir Die anertaunten Gubrer im Bholefale Rleibergefchaft bes Beftens gemejen -cingefiandener Magen führen bir bie befte Baare in fertigen Rleibern bie bergeftellt werben. Itnfere Baaren findet man in ben erften Retail Laben ber Stadt und bes Landes.

23fr find jur Huflofung gezwungen.

Itmffande treiben une aus bem Gefchaft! Dir verfaufen - nein, nicht verfaufen, fonbern wir verichenten beinabe, im Retail unfer ganges Lager von feinen Manicer, Jünglingos, Ruabene und Rinder-Ungugen gu weniger als 33 Cents am Dollar ber uriprunglichen Gerftellungofoften.

Bir haben 860,000 werth von feinen Ungugen für Junglinge und Rnaben und Rinder für bieje Gaifon gemacht

Birb Guer Cohn tonfirmirt? Brauchen Gure Rinder neue Reiber für Oftern? Tentt an Die Gelegenheit, Die biefer Bertauf Guch in Bezug auf Ersparniffe biefet! Guer Gelb fauft drei ober vier Anguge bei unferm Auflof unge Bertauf als Gine Muswahl.

Bir haben über 840,000 werth von ben feinften Grubjahrs: und Gerbft Hebergiehern, mo 3hr an einem einzigen Gintauf 1 Monat Saus-Miethe iparen fonnt. Unfer großartiges Lager.

gugen, alles muß vertauft merben und gwar in febr-Gine Gelegenheit wie biefe wird Gud nicht jeden Zag en Tagen, unfern Berluft und Guer Gewinn.

Berben genau wie angezeigt gefunden und bie Berthe fprechen fur fich felbft. Unter ben Taufenden von Bargains, aus welchen fich unfer Lager gufammenfest, fuhren wir folgende anf's Geradewohl an :

## Anzüge für Männer.

on \$145.000 merth pon feinen.

geboten. Greift gu jest!

28.00 bis \$12.00 Werthe, geben, fo lange fie \$3.33 \$15.00 bis \$18.00 Werthe, geben, fo lange fie \$5.89 \$6.98

## Heberzieher für Männer.

Es find die allerbeften Rleibungoftude, bie gefauft werben tonnen und 3hr habt Gure Auswahl in ben Sabrifaten biefer Caifon. Unjere Preife find niedriger als Die Roften bes Gut-ters, bas bei biefen Rleibungsftuden verwendet wirb.

## Pange Hosen=Anzüge für Knaben

Ginfache und boppelreihige Fagons für junge Männer, Alter 14 bis 19 Jahre, \$6.50 bis \$9 Berthe, gehen ab so lange sie vorhalten für.

## Knichosen=Anzüge für Knaben. Ginfache und boppelreihige, in hellen und bunflen Dluftern,

\$2.00 bis \$3.00 Werthe, geben ab jo lange fie vorhalsten für ..... 93¢ 1000 Baar Rnichofen für Rnaben. \$1.00 Werthe, geben ab fo lange fie vorhalten

Bei allen Poftauftragen muß das Geld mitgeschickt werden. 260 WABASH AVENUE, zwischen Jackson und Van Buren Str. Diffen Zamftag Abende bie 10 thr. (Geht nach bem blauen Schilb.) Bochentage bie 6:30 Abende.

## Schiffstarten für Dambferfahrten von Rem Dort:

Dienstag, 10. April: "Raifer Wilhelm ber Große", Gebren, nach Aremen. Mittwoch, 11. April: "Conthwart", nach Antwerper. Domickfag, 12. April: "Vauitaine", Geverch.
Samkag, 14. April: "Bennipsvania", nach Annburg. Camkag, 14. April: "Baasbaui", nach Actterbam. Liensga, 17. April: "Cabu", Expres. nach Mremen.
Mittwoch, 18. April: "Besternland", nach Antwerper. Mittwoch, 18. April: "Wefternland", nach Antwerpen. Donnerftag, 19. April: "Columbia", Gerren, nach Sambutg.

Abfahrt von Chicago 2 Tage vorher. Bollmachten, notariell und fonfularifch,

Erbichaften, regulirt. Forfduß auf Berlangen. Deutsches Konsularund Rechtebureau,

99 Clark Strasse. Office-Stunden bis 6 Uhr Mbbs. Conntags 9-12 Ule

Freies Auskunfts-Bureau. Bibne toftenfrei tollettirt; Rechtefacen aller Art prompt ausgeführt; Banterott-Berfahren eine Spezialität. 92 JaSaffe Str., 3immer 41. 4ma"

## J. S. Lowitz, K.W. KEMPF, 84 La Salle Str. Schiffstarten

ju billigften Breifen. Begen Musfertigung von

Bollmachten, notariell und tonfularifd. Erbichaften, Boraus baar ausbezahlt ober Bors

foug ertheilt, wenn gewünfat, menbet End bireft an Konfulent K. W. KEMPF

Lifte von ca. 1000 gefuchten Erben in meiner Office. Deutsches Konsular=

und Reditsbureau. 84 La Salle Strasse.

Kindermagen-Jabrik C.T. Walker&Co Mütter, fauft Eure Kinderwagen u. Go-Garts in diefer billigften Fabril Chica-gos. Ueberdeinger diejer Anzeige erdalten einen Spigenichten zu jedem gefauften und ersparen Euch manchen Dollar. Ein seiner und ersparen Euch manchen Dollar. Ein seiner isig erpoliterter Aber-Kinderwagen für 87.00, nach

## Schiffstarten. Samburg, Bremen, Rotterdam, \$28.00 1011

Geldfendungen burd bie Reidsboft 3mal wöchentlich Deffentliches Rotariat. Bollmadten mit tonfularifden Beglaubigungen. Erbidaftefachen, Rollettionen, Spezialität. A. BOENERT, 92 LaSalle Str.

S. H. Smith & Co. 177 W. MADISON STR., paliteb.

Mfles in Haus = Aushallungs = Waaren. Kauft was Ihr braucht.

Bahtt wann Ihr könnt. Wenn 3hr unfere Breife und Bebingungen bes gleicht, ehe 3hr lauft, fparen wir Gud Gelb ! Ein geschenk iedem Ginkanf!

Mbende offen : mmfr, mgl6bm

Extratt von Rale und copfen,

## USEA

The box with the perforated seal-The name on the mantleare two ways of telling the genuine

A brilliant light and a long life are two other ways. Once used, always used. See that you get the genuine. Sold everywhere. Price, 50c.

# Spezial-Verkauf für Sonnabend und Montag

Fertige Anjuge für Damen, Capes, Jaden und 28aiffs.

Ober-Rode für Damen, Brilliantine, ober blau, früher \$3.50, eine Percade Baifts, früher 75c, jest . . . 48e cine Procade seidene Capes, früher 1.25 eine feibene gefütterte Jadets, Sam: 3.85 met-Kragen, früher §6.00, jeht lanzwollene hibsich befeste Kinder: 1.25 Jadets, die neuesten Farben, für Seidenzeuge, Aleiderzeuge und 26afc.

Sebr feines weifies India-Leinen, in furgen gangen, Die 124c Baare, Die 76 Varb für 42 3off breite changirte leichte wollene Rieibergeuge, in allen Frühjahrs-Farben, bie Yarb nur Coffeta - Seibe, in allen Frühjahrs- 50c Farben, bie Plarb zu Sutgemachtes Sommer-Korjet, für Soppelfbreite Dimitites, bie 10c Waare, bie Yarb für Souhe, Strumpfwaaren und Sandfdube.

verichiebene Facons in Damen Schuben, in braun und ichwarz, Die \$2.00 Baare, 1.48 bas Baar fitr Braune und ichmarge herren Souhe, 1.69 Sehr ftarte Jungents Strumpfe, bop: 121c pelte Anie und haden, bas Baar für Sehr ftarte Manner-Soden, bas Baar nur 50 Glace-Sanbiduhe für Damen, in ben neueften Ofter-Farben, jedes Baar garantirt, 75¢ bie \$1.25 Baare für Blufen für Jungens, bubich gearbeitet 25c uns in allen Größen, für nur

Groceries, Borgeffan, Bledmaaren und Wetten.

Büchfe Diamond Ball Baper Cleaner . . . 10c Gemischte Bidles, Die Flaiche nur . . . . 7e Befte California Pflaumen, 3 Pfund für . 10e Guter burchbrochener Reis, per Bfund . . 3e 2 Bfund Glettrifde Scheibenfeife fur . . . 5e 10c frube Juni-Erbfen für nur . . . . . . Dr. 9 Granite Therteffel für nur . . . . . 38e Rr. & Rupferboben Baichteffel für . . . . . 58e

Giferne Bettftellen und Datragen von \$1.25 aufwarte. - Carpete, Gardinen, Ocltud in großer Muswahl. Bir verlaufen Butteride Schnittmufter. ERNST H. KNOOP.

## Telegraphische Notizen.

- Die Staatstonvention ber Bopuliften bon Illinois ift auf ben 24. April nach Springfielb einberufen worben. - Das Spies-Gebäube in Meno-

minee, Mich., bas größte Geschäftsge= - Der Illinoifer Staatsgouberneur Zanner hat bie Beimreife bon Floriba

angetreten. Gein Befinden foll fich bebeutend gebeffert haben. - In honolulu murben wieder zwei

Beftfälle gemelbet. Der eine ber Er= frankten ift ein Beiger, ber anbere ein japanifcher Fifcher. - Bu Lanfing, Mich., wurde Arthur

F. March, früherer Generalin pettor ber Staatsmilig, in Berbindung mit bem Uniform=Schwindel u. f. w. fculbig befunden. Der Saupt = Ungeflagte, früherer Staats - Quartiermeifter 28m. 5. White, ift befanntlich nach Subafrita ausgeriffen.

- 3m "Taylor Opera House" gu Trenton, N. J., fand eine große Maffenbersammlung zugunften ber Boeren ftatt. Die Rebner maren Geo. 2B. Ban Sidlen (ber Sefretar ber "National Boer Relief Uffociation") und ber Ron= greß=Abgeordnete Champ Clart bon Miffouri. Letterer griff auch bie Mc= Rinlep'sche Abminiftration icharf an.

- Die Schauspielerin Olga Rether= fole und Undere, welche in Rem Dort angeklagt waren, fich burch Aufführung bes Stückes "Sapho" ber Immoralität und Schäbigung bes Gemeinwefens schuldig gemacht zu haben, find glücklich freigefprochen worben. Die Be= ichworenen waren nur 12 Minuten in Berathung; übrigens waren bie Inftruttionen bes Richters Fursman febr günstig für bie Berklagten. Die Bor= stellungen ber "Sapho" werben jett wieber aufgenommen werben, - und vorausfichtlich bor bombenvollem Saus.

## Musland.

- Die Wirren in Banama, Colom= bia, werben als febr ernft bezeichnet. Der Boftbienft murbe megen ber Truppenbewegungen unterbrochen.

- Die Ruffen fowie bie Japaner ruften ben neueften Rachrichten gufolge im Beheimen weiter. Erftere verprobian= tiren Bort Arthur, und Japan hat feine Marine=Referben einberufen.

- Bahrenb bes, mit Marg gu Enbe gegangenen Quartals find in Deutsch= land 31 Berfonen wegen Majeftatsbeleibigung berurtheilt worben. Die ber= bangten Saftftrafen betrugen alles in allem 176 Monate.

henrh Musgrave Onequi, ein ameritanischer, auch inChicago befann= ter "Brofeffor" ber Gandlesetunft, murbe in London gu funfjahriger Ge= | ber "Chicagoer Alters-Riegen" ftatt.

CASTORIA Für Sänglinge und Kinder. Ble Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Habt

fängnißstrafe berurtheilt, weil er eine Frau beftohlen hatte, mit ber er eine Scheinehe eingegangen war.

— Das Militärgericht in Sebafto= pol, Gilbrufland, bat bie Berbandlung gegen eine Ungahl Offigiere und Bibilbeamte, wegen Beschwindlung ber Re= gierung bei Lieferungen, beenbet. Die rtheile werben nächstdem befannt gemacht werben.

- Es heißt jest in Ropenhagen, baß bie Unterhandlungen zwifden ben Ber. Staaten und Danemart betreffs bes Bertaufs bon Danisch-Beftindien bis gum Enbe ber gegenwärtigen Sikungs= periode bes "Rigsbag" nicht gum 216= fcluß gelangen tonnen. Der Rigsbag wird fich nächstbem bertagen.

- Dr. Ranfen bat mit einer Leip= giger Verlagsfirma ein Abkommen be= treffs ber Berausgabe eines Wertes ge= troffen, welches die Ergebniffe ber mif= fenschaftlichen Forschungen auf feinen Polar = Expeditionen enthält. Das Werk wird in englischer Sprache ge=

- Gin, geftern unterzeichnetes De= fret ber italienischen Regierung schafft bas Gefet ab, unter welchem die Regie= rung ausnahmsweise Macht hat, gewiffe Magregeln in ber Aufrechterhal= tung ber öffentlichen Ordnung angus menben, und beffen Befteben gu ber, fürglich bon ben Sogialiften herbor= gerufenen Sperre in ber italienischen Deputirtenfammer Unlaß gab.

- Der berühmte beutsche Forich= ungsreifende Dr. Gugen Bolf bringt im "Berliner Tageblatt" einen langen Artifel über die Wirren in Ramerun. Er Schreibt ben Aufstand und bas Musreigen bon Taufenben bon Arbeitern bafelbft ber Urt und Beife gu, wie bie Pflanger ihre Ungeftellten berpflegen. Die Pflanger, fagt Dr. Bolf, gaben ben Leuten hauptfachlich Reis gu effen, an= ftatt bes "Manid", eines aus Fleifch und Gemufe beftebenben Gerichtes, woran bie Regerbevölterung jenes Theiles von Ufrita gewöhnt ift.

- Der Bollgugs-Ausschuß ber Ro-Ionialgefellichaft in Berlin hielt eine Sikung ab, in welcher Graf b. Goegen einen Bericht über bas Borgehen ber Chicagoer Abtheilung ber Gefellichaft berlas, worin ber Unbau egpptischer Baumwolle angesichts ber wachsenben ameritanischen Ginfuhren biefer Baum= wolle in ben beutsch-afritanischen Ro-Ionien begunftigt wirb. Das Romite befchloß, eine Betition betreffs bes Ge= genftanbes an ben Reichstangler gu richten und ferner bas Experiment mit bem Ertrag einer Lotterie gu unter-

\* In ber Sozialen Turnhalle finbet am Conntag ein gemeinfames Turnen

## Lotalbericht.

## faule Ausreden.

Parteilose Organisirung des Stadtraths unter republifanischer Kontrolle".

Bas die DR. B. 2. ju fagen hat. Die ftadtifche Sivildienftbehörde leiftet fich

einen "Selbftpuff". Es fann jest auch nicht mehr ber ge= ringfte 3meifel barüber befteben, baß bie republitanische Majorität im Stabt= rath bei ber Organifirung ber ftebenben Musschüffe ihre eigenen Wege gehen und fich auf eine "parteilose" Busammen= fenung berfelben nicht einlaffen wirb. Alberman 28m. Mabor, bon ber 32. Barb, welcher bie Führerrolle über feine Parteigenoffen in ber Gemeinbevertretung übernehmen wird, hat nämlich ge= ften flipp und flar erflärt, daß die Republikaner am nächsten Montag Abend ben Stabtrath "nach eigenem Gutbunfen" organifiren wurden. Dag man hierbei ben bemofratischen Umtstolle= gen teine einflufreichen Blate gumeifen wird, liegt flar auf ber Sand. Die Demofraten haben benn auch die an fie ergangene Ginlabung, f ii n f Parteige= noffen gu ernennen, bie mit bem Gie = bener = Musichuß ber Republitaner in Bezug auf bie Auswahl ber ftabt= räthlichen Romitemitglieber tonferiren follten, einfach unbeachtet gelaffen, ba man gegen ben borgefaßten Billen ber Mehrheit ja boch nichts hätte ausrichten fönnen.

Befanntermaßen hatte aber auch eine gange Angahl republikanischer Stadt= rathsmitglieder die Prinzipienerklärung ber "Municipal Boters' League" unter= zeichnet und fich bamit ausbrüdlich ber= pflichtet, für eine "parteilofe Bufam= menfegung" ber ftebenben Musichuffe eintreten zu wollen. Bu ihnen gehören bie Albermen Beilfus, Ranmer, Ba= benoch, Bife, Foreman, Fowler, Belm, Butler, Blate, Sadlen, Thompson, Gib= mann, John Ruefter und Willifton. Alle biefe Genannten haben an bem Caucus" theilgenommen, in welchem beschloffen wurde, bie republifanische Mehrheit im Intereffe ber Bartei thun= lichst auszunüten, und feiner bon ihnen hat Einwand hiergegen erhoben. Man sucht fich jest mit der faulen Ausrede zu rechtfertigen, bag ber Stabtrath "auf parteilofer Bafis unter republitanifcher Rontrolle" organisirt werben folle.

Uebrigens hat bie M. B. L. geftern bereits eine Ertlärung erlaffen, in ber fie das Vorgehen der republikanischen Majorität grundlich verbammt, gleich= zeitig aber bie hoffnung ausbrückt, baß fich bie ehrlichen Glemente ber Bartet boch noch eines Befferen befinnen mö= gen, da die Bürgerschaft sonst einfach schmählich hintergangen werden würde. Lettere muniche eine ehrliche, unpartei= ische Organisation bes Stadtraths, und bies fei ihr auch burch bas Bahl= refultat bom bergangenen Dienftag ge= mahrleiftet worben. Wenn man bem Bolle bies jett vorenthalte, fo mache man fich eines groben Bertrauensbruches ichulbig. Der Borichlag bes 211b. Goldgier, bag bas Organifations-Romite aus je fünf Mitgliebern bon jeber Bartei bestehen follte, fei recht und billig und bie Sandlungsweise ber Re= publitaner fei umfo bermerflicher gu nennen, als eine Organifirung bes Stadtraths nach Parteiangehörigfeit nur durchzuführen fei, wenn die ehr= lichen Elemente mit ben Bubelrathen gemeinsame Sache machten.

Die ftäbtische Zivilbienftbehörbe hat geftern bem Manor ihren 5. Jahresbe= richt unterbreitet, ber außer ben üb= lichen ftatiftischen Angaben auch meh= rere Reformborfchläge enthält. Go ber= langen bie Rommiffare unter Unberem, baß "für manche Plage munbliche Briifungen abgehalten merben follen" und bag auch bie Ungeftellten bes Schulgmangs=Departements ber Er= giehungsbehörbe, fowie ber Getretar ber letteren, ben Beftimmungen bes Bivildienftgefeges unterftellt merben. 3m Uebrigen fcheinen bie Mitglieber ber Zivildienftbehörde bei ber Abfaffung ihres Sahresberichtes bas wenig befcheibene Wort befolgt gu haben: "Man muß fich felber loben, wenn's halt tein Anderer thut", benn gleich in ber Ginleitung beißt es: "Chicago hat jest bas befte Zivildienftfnftem im gan= gen Lande, und bas Gefet wird ehrlich und unparteiisch burchgeführt. Die pornehmlichsten Boblthaten bes Bibil= bienstgeseges find bie, baß es Ernen= nungen und Entlaffungen aus rein politischen Gründen verhindert, daß ber "Bull" jest nichts mehr zu bebeuten hat und daß bie ftadtischen Ungeftell= ten, fo lange fie ihre Pflichten treulich erfüllen, nicht zu befürchten brauchen, bag man fie Anall und Fall ohne irgend welche Urfache ihrer Aemter entheben fann."

Bogu Gefretar Bull, von ber Bivil= bienft=Reformliga, Folgendes gu be= merten hat: "Wenn man bie That= fachen mit biefer Lobhubelei ber Bivilbienftbeborbe vergleicht, fo ift biefer "Gelbftpuff" bie größte aller Romö=

Dien." Mus bem Bericht bes Gefretars geht hervor, bag mährend ber leg: en 3 a hre insgefammt 881 Beamte und 2464 Tagelöhner unter ben Beftimungen bes Bivilbienftgefeges ange= ftellt wurden. Es melbeten fich mahrend bes Jahres 9900 Zivilbienft-Applitanten, bon benen 9233 fich ber Brufung unterzogen. Bon ben 8434 Applitanten, welche bie Brufungen beftanben, wurden 3350 angeftellt. Die Musgaben ber Rommiffion beliefen fich auf \$30,903.43, wobon \$27,856.45 für Behälter bezahlt murben.

Boligeichef Riplen erließ fcon bor einiger Zeit ben Befehl, baß auch bie höberen Boligeibeamten, bom Infpettor bis gum Leutnant berab, mabrend ber Dienststunden stets in Uniform erfceinen follten, boch murbe biefe Ber- I geben.

fügung nur lar befolgt. Die Sache wird jest aber mohl anders werben, ba ber Bürgermeifter felbft entichieben verlangt, bag alle ftabtifchen Boligi= ften, mit alleiniger Ausnahme bes Poligeichefs und ber Detettives, ben blauen Rod tragen follen, fo lange fie Umtspflichten ju erfüllen haben. Der Mapor hat geftern einen ernften Schreibebrief in biefem Ginne an herrn Rip= len gerichtet, und Letterer wird jest barauf feben, baß feinem Befehle ftritt nachgetommen wirb. Um 25. Upril wird ber Manor eine Parabe über bie gange Polizeiforce abhalten, mit ber eine fcarfe Infpigirung ber Mann= Schaften für bie Dewen-Feier berbunben werben foll.

Geftern hat bie ftabtifche Wahlbehörde mit ber offiziellen Rachzählung bes Botums begonnen, und gwar wurbe querft bas Wahlergebniß im South Town amtlich festgestellt. In ben er= ften fechs Barbs lautete baffelbe wie folat:

1. Ward-John J. Coughlin . 2665 2. Ward-Wm.Hale Thompson 2519 Chas. F. Gunther . . 2113 -Thomas J. Diron . 3292 D. Ban Reg Berfon 1061. Henry S. Fitch . . . 1012 Wm. S. Regroat . . . -Wm. S. Jackson . . 3528 John Lyons . . . . . 1537 -Edward D. Connor 3017 William G. Rent . . . 3893 S. C. Dreisbogt . . . 114 -Jacob Frant . . . . . 3903 Charles Martin . . . 4178

Für bas Town=Tidet murbe wie folgt geftimmt: Uffeffor-Sigh . . . . . . . . 17,681 Schlumbrecht . . . . . . . 16,543 Kollektor—Fuller . . . . . . . 17,966 Callanan . . . . . . . . . 15,905 Ranfelbaum . . . . . . . 554

Supervifor-Lawlor . . . . . 18,189 Maher . . . . . . . . . . 15,683 Fegotat . . . . . . . . . 516 Clert-Abams . . . . . . . 17,251 Rhan . . . . . . . . . 16,220 Reibel ..... 649

\* \* \* Borfteber Man, bom Spezialfteuer= Umt, Borfteber Doberty, bom Stragen= Amt, fowie John D'Gara und 28m. Moore haben fich geftern ber Bivildienstprüfung für bas Umt bes Borstehers des Spezialsteuer=Departentents unterzogen.

Die Firma Devitt, Tremble & Co. hat bas einzige Angebot auf die ftäbti= ichen Bonds, in Sohe von 21 Millionen Dollars, zur Nutharmachung der Stromfraft bes Drainage=Ranals ge= macht, boch hat ber Stadtfammerer bie Offerte, als zu niebrig bemeffen, gu=

rückgewiefen. Um 17. April finbet bie Bahl bon fünf Bart-Rommiffaren für ben neugeplanten "North Chore Part Diftritt" ftatt. Bon ber fogenannten Burger= Partei find geftern bem Countyrichter bie Ramen folgenber Ranbibaten un= terbreitet worden: Franklin S. Do= land, Nr. 825 Touby Abe.; James 3. Ennis, Rr. 1038 Greenleaf Ube .; Robert W. Bafen, Nr. 4260 N. Afbland Abe.; Llond G. Kirfland, Rr. 3755 Cheriban Road, und Chriftian 2. Benfon, Nr. 1023 Bratt Abe.

## Ronzertina Rlub-Ronzert.

Der "Chicago Concertina Club" veranstaltet am nachten Sonntag, un ter Mitwirtung bes "Groß Bart-Lieberfrang", bes "Harmony Concertina Club" und bes "Chicago Bandonion Club", in Dondorfs Salle ein großes Rongert. Brof. Frant Staab, Diri= gent bes festgebenben Bereines, hat ein fehr genugberfprechenbes Brogramm aufammengeftellt. Bei ber Musführung ber Komposition "Marsch ber Brownies" werben nicht weniger als 45 Rongertina=Runftler mitwirten. Der "Groß Bart-Lieberfrang" fteht mit bem stimmungsvollen Chorliebe "Mut= terliebe" auf bem Programm. Gur reiche Abwechselung wird durch bie tomifchen Duette ber herren Rleinert und Lehnert und burch bas Biolinfolo bes reichbegabten Willie Haenel geforgt werben. Die herren Benfchmer, Staab, Malter und Olbenburg werben eine fo fchwierige Rummer, wie Berbis Duverture "Rebucabnegar" auf ber Ronzertina fpielen. Anfang: 3 Uhr Rachmittags; nach bem Ronzert: Ball.

Biele Sanbler werden minderwerthige Braparate und billige Artifel empfet en. Berlangt und nehmt nichts an

BROWN'S Bronchial Troches of Bosto

## Stiftungsfeft der Babaria . Loge.

In Seinens Salle, Rr. 519 Larra= bee Rtraße, werben fich morgen Abend bie Mitglieder und gablreichen Freunde ber Bavaria=Loge Nr. 28 von ber "German-American Feberation of Illinois" au einem froben Tefte gu= fammenfinben. Bilt es boch, ben erften Geburtstag bes lebensträftigen Bereins zu begehen und bas Band ber Bruberliebe noch fefter, wie bisher, um bie Bereinsmitglieber gu fchlingen. Bon bem aus ben herren M. Chrenhuber, Prafident, 3. Wilbe und B. Beuer, fowie aus ben Damen Mertle, Lindloff und Jatobsen bestehenden Romite find bie umfaffenbften Borbereitungen für bas Fest getroffen worben und fomit werben, aller Bor= aussicht nach, bie Besucher wirtlich vergnügte Stunden inmitten ber waderen "Bajuvaren" und ihrer engeren Landsleute berleben.

\* Die Benefig=Borftellung, welche ge= ftern in Bowers' Theater gum Beften ber Ungeftellten bes abgebrannten "Columbia=Theater" veranstaltet worben ift, hat einen Reinertrag von \$1500 er=

## 3. M. Rents Radlag.

Stiftungen für das Kunftinftitut und die

3m Nachlaggericht ift bas Teftament bes fürglich in Guffielb, Conn., berftor= benen Gibnen D. Rent gur Beftätigung eingereicht worben. Der Werth bes Rachlaffes, mobon nur \$700,000 aus Liegenschaften bestehen, wird mit \$3,300,000 angegeben. Der Wittme, Frau Stella Augusta Rent, find bie Farm in Suffield, Conn., fowie die ge= fammte Sauseinrichtung vermach' Der Teftator beftimmt, bag fein ganges übriges Bermögen bon ber Rorthern Truft Co. gum Rugen ber Erben berwaltet weben foll. Rach Berlauf bon fünf Sahren erhalt bie Wittme bis gu ihrem Tobe bie Rukniekung bon \$1,= 000,000 und ebenfo bie beiben Tochter, Frau Belen 2. Morris unbfrau Stella Alberta Lagare, bas Gintommen von je \$1,000,000. Die Letteren follen nach Berlauf bon weiteren fünfzehn Sahren in ben Befit bes Rapitals ge= langen. Die Schwefter bes Teftators, Frau Caroline Q. Coolen, ift mit ber Rugniegung eines Rapitals bon \$25,= 000 bebacht. Rach bem Tobe ber Bitt= me fällt ber für fie ausgefette Untheil bon \$1,000,000 an die beiben Erbinnen. Gine Stiftung bon je \$50,000 hat ber Berftorbene bem Runft-Inftitut und ber Chicagoer Universität ausgesett, mahrend ber 3meiten Baptiften-Rirche in Suffield, Conn., \$10,000 gugewen= bet find. In bem beim Rachlafgericht gur Be-

ftätigung eingereichten Teftament bes am 20. Mary in Cambridge, Daff., perftorbenen Siram Q. Lewis wird ber Werth bes Nachlaffes mit \$125,000 an= gegeben. Bu Erben find bie Bittme, Frau Marn 2. G. Lewis und ber ein= gige Cohn, Arthur Garbner Lewis, ein= gefett.

#### Die letten Briegenadrichten.

Rach ben letten Rriegenachrichten bon ber Front

### Die Boltebühne.

Um Ofterfonntag, Abends 8 Uhr,

North Abe. und Sedgwid Straße, Die erfte Aufführung von "Das Boe= ren=Mäbchen" ober "Die Spionin von Rimberlen", ftatt, bramatische Dichtung aus bem jegigen Boeren= friege, von Rarl Gundlach. Das Stud behandelt im Anschluß an die ge= schichtlichen Thatsachen Die Abenteuer eines Boerenmabchens, bas fich als Spionin in die englische Armee gewagt hat; auch der Konflitt zwischen ihrer Liebe gum Baterlande und ihrer Reigung zu einem jungen englischen Lord, Albemarle, bilbet einen nicht unwesent= lichen Theil ber intereffanten Berfnüpfung ber Sandlung. Die Löfung bes Anotens wird baburch herbei= geführt, bag ber Lorb, ber für bie Boeren eintritt, und fich baburch mit General Ritchener berfeinbet, als 216= fommling bes Lords Holland Ber= wandte in Transbaal findet und gu ben Boeren übergeht. Das Stud fcbließt mit ber "Wacht am Laings= Red". Die Sauptrollen befinden fich in ben Sanben bewährter Darfteller und Darftellerinnen; genannt feien nur bie Berren Schilbgen, Berner, Rroner, Rofel, Schliephat, Schneiber, Gundlach, und die Damen Frau Gundlach und Frl. Alma Bende. Die ein= gelnen Abtheilungen bes Studes find wie nachstehend auf bem Theaterzettel benannt: 1. Bilb: Bor bem Sturme. 2. Bilb: Schlag 5 Uhr. 3. Bilb: Wie bie Boeren ichiegen. 4. Bilb: Der ameritanische Reporter. 5. Bilb: Der Schlächter bon Omburrhman. 6. Bilb: Zwischen Tob und Leben. 7. Bild: Muf ber Flucht. 8. Bilb: Die Bacht am Laings=Ned. 3m zweiten unb achten Bilbe wird bas echte, bom Bolfsraad bon Transbaal angenom= mene Boeren-Rational-Lieb gefungen

merben. In Mittags neuer Salle, an ber Ede bon Belmont und Albany Abe. in Abondale findet am Conntag eine grofe Spezialitäten= und Theatervorftel= lung ftatt, arrangirt bon bem befann= ten Duettiften= und Schaufpielerpaar 28m. Bollmer und Frau unter Mitwirfung anderer tüchtiger Baubeville= Rrafte. Die Bollmers, welche bie lekten 6 Monate ununterbrochen in g. Althalers Tivoli-Garten an North Abe. mit großem Erfolge auftraten, erfreuen fich auf ber Nordseite ihrer Leiftungen megen große Beliebtheit und merben auch in ihrem neuen Wirfungstreis Gr= folge erringen. Gine febr brollige Lotalpoffe, betitelt "Der Schweineschlächter bon Chicago", wird bie Borftellung beschließen, ber fich ein Tangtrangchen

anichließen wird. Bon morgen an wird in Althalers Tipoli=Garten an ber Rorth Abe. in ben Samftags= und Sonntags=Ronger= ten ber beliebte Romifer Emile wieber regelmäßig auftreten, ebenfo bie fefche Soubrette 3da Korté. Bortrage ber Duettiftinnen Marida, ber Althaler'= schen Throller=Truppe und anderer tüchtiger Rrafte verbollftanbigen bas Programm.

## Tefet die "Fountagpost".

Rein Geheimmittel.

Es ift eine durchans fallche Anficht, daß die St. Bernard Rranterpillen, biefes segensreiche und juverlaffige Deilmittel für so jahlreiche Aranscheiten, eine nicht von Gebeitumittel einen Richts kann thörichter sein als diese Unnahme. Die Ersinder biefer Pillen die frommen Mönche des Orbens vom beiligen Branard, waren seine Geheimnistrumer. Sie kannten die mobildatigen und eilftaftigen Ergnichten der Kräuter, aus welchen fie des Deilmittel berbeiten und erzielten damit den vor vielen Jahrhunderten aberreaschande Auen.

# & CVAN BUREN& CONGRESS

# Hübsche Pukwaaren sür Oslern.

Damen, welche prachtvolle und hochfein garnirte Gute für Oftern gu haben wünschen, finden bier viele Reuheiten in Ropftrachten, welche ihnen gefallen werden, und alle gu niedrigften Breifen.

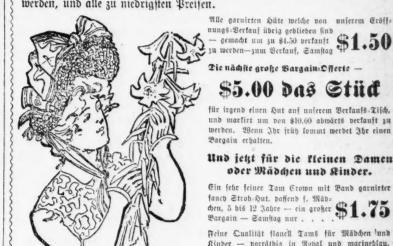

gemacht um ju 65c verfauft ju werben - mir

Stild . . . . . . . . . . . .

fauften Diefelben billig -

einen für einen Runden -

nungs:Berfauf übrig geblieben find — gemacht um zu \$4.50 verfauft zu werden—zum Berfauf, Samstag \$1.50 Die nadite große Bargain:Dfferte -

## \$5.00 das Stück

für irgend einen but auf unferem Bertaufs Tifc, und marfirt um bon \$10.00 abmarts verfauft gu werben. Wenn 3hr früh fommt werbet 3hr einen Bargain erhalten.

#### Und jest für die fleinen Damen oder Madden und Rinder.

Gin fehr feiner Tam Grown mit Band garnirter fanch Strob Sut, baffend f. Mad: den, 5 bis 12 gabre — ein großer \$1.75 Freine Qualitat flanell Tams für Dabden und

Rinber - porrathia in Ropal und marineblau. gwei Schattirungen von Carbinal - febr bubich und 50c werth -

Importirte fanch Panamas - gerabe ber richtige Sut für Madden oder junge Damen - regularer Berfaufs Preis \$1.50 -Camitag . . . . . . . . . . .

Ofter-Novitäten in Mäddjen- und Miffes-

## Snits, Jackets und Holl-Vapes.

ben ber Caijon. Die neuen und popularen hubichen und modifchen Cachen fur Mabs den und junge Damen find hier reichlich borhanden. Der Große Laden berfäumt nie eine Gelegenheit, Die richtigen und torretten Cachen Guch gu beicheibenen Preisen au



Wollene Sabit Tud-Jadets für Dabden - mit fanen Capes Rragen — braided — in all ben neuen Frühjahrsfarben—Alter \$1.48 6 bis 14 - merto \$3.00 - Camftag . . . . . . . . Beine Broadcloth Cape Coats für Mabden - in roth, braun, lobfarbig, robal und nabn - Capefragen effettvoll garnirt-fanch Detallfnopfe. einer ber bübiceften u. mobernften Frühjahrs: Reefers, — in \$3.98

Beine Cobert Bor Bad Reefers für Mabden - in Caftor, Tobfarbig, royal und Bolf:Roth - fanch Berlmutterfnopfe - foneibergefteppte Rabte - cht febr iconer Reefer -Alter 10 bis 14 - werth \$7.50 - Camftag . . . . . . . Mobifche Bolf Capes für Mabchen - gemacht bon Broabeloth und lebhaft ge-

farbtem Golf Cloth - mit Rapuge, Dote und Flounce Gffett - febr mobiid - Miter 4 bis 14 - rangirend im Breis - \$10.00, \$7.50, \$5.00 und Madden . Jadets - in blauem und lobfarbigem Covert Cloth feibengefüttert - Gin und Ber Grout - Cammettragen .

ftrift "man tailored" - febr niedlich - Alter 14-18 -Bloufen: Aleider jur Madden - gemacht von gangwollener Gerge - Matrofen fragen und Chielb - bejett mit Reihen von Braid - neuer fhaped Rod -

volle Weite - paffend für Dreg: und Schul-Gebrauch -Alter 6 bis 14 -\$4.98 Gton Suits für junge Dadchen-gemacht bon feinem Benetian Cloth

- boppelinopfige Gton, mit neuem ihaped Shamlfragen - Rod mit Bor Blait Ruden-Jadet und Red icon braibed - ftrift "man: tailoreb - gut gefüttert - Farben napp, Caftor und - Allter 14 bis 18 -werif 12.00 - Samftag . . . . . . . . .

Rleiberrode für junge Mabden - elegante Musmahl bon Roden gemacht aus Cheviots, Gerges, Broadcloth, Covert, Benetian u. Golf Gloth - neuer Bor Plait Ruden - frangofifcher Ruden und prachtig braidbefest - "tailor-made" in jeder Einzelnheit - rangirend im Breis -

Wafchbare Aleiber für Madchen - wir haben ein vollständiges Uf: fortment bon ein: und zwei: Stud Facons Rleidern für Madchen, für

Konfirmation und alle 3wede — gemacht von Organdie, Lawn, Boint b'Sprit, Swift, Cambric und einer Auswahl von anderen Stoffen reich befest mit Spigen, Stiderei und Banbern - Alter 6 bis 14 - rangirend im Breise -\$15.00, \$12.00, \$10.00, \$7.50 bis . . . .



Macht Gure Ginfaufe am Bormittag und fichert

Gud beren Ablieferung burch unfere Rachmits

Geflügel.

1800er Suhner ober Spring Chidens, gerupft am Tage bes Berfaufs, per Afb. . . . . . . . . . . . 10c

Broilers - fie fcmelgen Gud im 35c

Truthubner, Enten u. f. to. immer ju ben niebs

Edweinefleifd.

## Bargains für Jäger.



Camftag-per Dugend . . . . .

Dud Gewehr mit einem Lauf- aus tomatifcher Gjector-Rebound: ing Lod-Caje barbened Grame- Ball:

arm-hofe bore 12 od. 16 Gauge-für . . \$5.00 Gold Duft rauchlofe Repeater: Batronen—nur Ro. 7 Ecrot um zu räumen— \$1.85
Lod-Enten regulärer Preis R2.30 unfer Breis,

Bicycle=Zuthaten. Ginfache Tube Tires - 1900 - frifche Baarenalle perfett-feine Seconds-garant. Die Luft gu Inner Tubes-bon reinem Para Gummi ges macht — garantirt — 11 ober 11 − \$1.25 werth per Stud — Bebals-Rat Trap-febr leicht und egtra ftartgang neuer Entwurf - regularer Breis \$1.25 - für Samftag-

Sandlebars - Schinneer Rufter-Auswahl bon Detagon ober tunben-taifeb ober brop -alle Großen und Breiten-hodfein 48¢ nidelplattirt, per Baar . . . . . . . . . . . . . Cortaline Rort-Griffe-Compofition 

Toe Clips-bon Geber Stahlbraht ges macht-paffend für jeden Gub- 50 Sager Satteln - Spgienic Gilg-Untertheil Leber : Dbertheil und Rambibe Mitte-

#### Rleine, friich geschnittene Loins, Chops, Pfb. 11e; Roaft per Pfb. 91e; ganges Loin per Pfb. Sammelfleifd. Feinftes einfahriges Lammfleifd, vom Sinter viertel per Afb. 11e; vom Borbers viertel per Bib. Roaft Beef. Das allerbefte, bas ju haben ift. 3. bis 5. Rib Roaft, per Bfb. . . . . . . . 15c 1. bis 2. Rib Roaft, per Pfd. . . . . . . 140 i. bis 7. Rib Roaft, per Bfb. . . . . . . 11e Sanch gerolltes Roaft Beef, feine Rno. den, fein Abfall, per Bfb. 11e und . 100 Steats. Feinftes Sirloin Steat, bas Bib. ju 15e und . . . . . Feinftes Borterhouse Steat, per Pfb. . . . 18e Brime Club Steafs, per Pfb. . . . Geines Round Steat, per Bib. Riudsleisch zum Kochen, das Pfd. zu Se, Ge und . 40 Stangen: ober Bads-Bohnen, frijd 15c Reue Bermubaer Rartoffeln ober Bwiebeln, per Bib. Sic Sube Ravel Apfeifinen, 2168; bas Dugend ju

## Spielwaaren=Dept.

18c

Stahl: Garten: Set Spaten, Haue und Rechen—reguläre 25c Größe . . . . Grobes Spring Audboard für Anaben—gemocht aus Gartholy-Bob finisch in Raturfarde. Sib und Dasher roth angestrichen-eiserne 75c Uchsen-\$1.25 Grobe 10c Extra grobes Billow Bubben: Cab — gepoffert mit feinem Tinfel Cloth, Stange und fance Connenschirm — unfer regulares 11 69c

Photographifdes Ateller - Gin großes Bondon Panel-hübich foloziet. 2.00 mit einem Dubend befter Rabinetbilber 2.00

Mringt die Mabies.

## Abendvoft.

Erideint taglid, ausgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft"=Gebaube ..... 208 Fifth Ava Swifden Mongoe und Abams Gir. CHICAGO. Telephon Main 1498 und 4046.

Breis jebe Rummer, frei in's Daus geliefert ... 1 Cens Breis ber Conntagboft . 2 Cents 3abelid, im Boraus bezahlt, in ben Ber.

Entered at the Postofilce at Chicago, Ill., as nd class matter.

Gine Shule des Berbrechens.

Rach ben Früchten zu fchließen, bie fie bisher gezeitigt hat, ift bie Rolonial= politit entschieben ein Giftbaum. Denn fie berbirbt bie guten und reinen Git= ten nicht nur unferer Staatsmanner, fonbern auch unferer helben. Jebes Transportschiff, bas neuerbings bon ben Philippinen beimtehrt, bringt Sunberte bon Militärfträflingen und Geiftestranten mit. Die Militar= Strafanstalten in Fort Leavenworth, Rs., und Alcatraz-Giland, Cal., find bereits fo überfüllt, bag bie Regierung ernfthaft baran benten muß, ein neues Ruchthaus für gefallene Rrieger und Seeleute gu errichten. Bon einer allgu harten Manneszucht in unferem Befagungsheere tann fcwerlich bie Rebe fein. Auch werben bloge Dienftver= gehungen und fleine Uebertretungen icherlich nur mit ben üblichen turgen Freiheitsftrafen an Ort und Stelle ge= Wer eigens 8000 Meilen weit heimbeforbert wirb, um in ein Buchthaus gebracht zu werben, hat ohne Zweifel ein fchweres Berbrechen berübt, bas trot ber unheilvollen fli= matifchen Ginfluffe und ber Strapagen, welche ber "Feldgug" auf ber Infel Lugon mit fich bringt, nicht überfeben, ober wenigstens milbe beurtheilt werben fonnte. Wie muß es aber um ein Seer bon 40,000 Mann beftellt fein, bas 175 Sträflinge in bemfelben Mugenblide aus Manila abichiden muß, in bem 110 Strafgefangene in San Die Dauer ber Francisco landen! Reise auf acht Wochen berechnet, würde bas für jeden Monat 142 und für bas Sahr mehr als 1700 Berbrecher ergeben. Ginen fo großen Prozentfat ftel= Ien nicht einmal bie gefährlichften "Slums" ber berborbenften Groß=

MIS bie Refruten für bas neue Freimilligenheer angeworben murben, ber= ficerte, bie Regierung, bag bie jungen Leute, die sich "schaarenweise" melbe= ten, nicht nur auf ihre forperliche Brauchbarteit, fonbern auch auf ihren Charafter und ihr Vorleben außeror= bentlich ftreng untersucht wurden. Bertommene ober anrüchige Menschen, bieg es, murben einfach gurudgewiefen, weil man ben Philippinern zeigen wolle, wie groß ber Unterschieb gwi= fchen ameritanischen und fpanischen Solbaten ift. Somit muffen bie ameritanischen Muftertrieger erft im Beere berborben morben fein, ober man muß annehmen, daß ihnen ber Aufenthalt auf ber halbtropischen Infel verhäng= nifpoll mirb. Da über bie Urt ihrer Bergehungen nichts gemelbet wirb, fo tann man fich auch tein festes Urtheil über die Ginfluffe bilben, die auf fie ge= wirft haben, aber jebenfalls treten boch biejenigen Berfuchungen nicht an fie beran, benen beschäftigungs= und mit= anner au unterliegen Die Golbaten haben Rahrung, Rleidung und Obdach, ftehen un= ter beständiger Aufficht und durfen nicht bem Müßiggange hulbigen. Wenn tropbem bie Bahl ber Berbrecher unter ihnen außerorbentlich groß ift, fo muffen gang besondere Urfachen ihren fittlichen Berberb herbeiführen.

Dem ameritanischen Bolte fann es jebenfalls nicht gleichgiltig fein, daß die Rolonialpolitit alljährlich nicht nur Zaufenbe von blühenden jungen Man= ner forperlich zugrunde richtet, fondern fich auch als eine Schule bes Berbrechens erweift. Die Militarftraflinge müffen boch schließlich einmal aus ben Buchthäufern entlaffen werben, und werben bann voraussichtlich bie Lauf= bahn fortfegen, bie fie auf ben Philippinen begonnen haben. Much wird fich Die .. wohlthätige Affimilirung" fchmer= lich mit Truppen vollgieben laffen, bie ben Gingeborenen ein fo fchlechtes Beifpiel geben. Benn bie "Erpanfion" blos Gelb toftete, fo tonnte bas reiche ameritanische Bolt biefer Narrethei eine Zeitlang mit Gemütheruhe gufchauen, leiber toftet fie aber auch Menschenleben und Geelen. Um bermeintlicher San= belsvortheile willen, die in Wahrheit gar nicht vorhanden find, werden die deuglichften Frevel an fremben Bolters schaften sowohl wie am eigenen Bolte begangen. Diefem nieberträchtigen Schwindel muß ein Enbe gemacht wer-

## "Gefundheitliche Flugblätter".

Ein fürglich beröffentlichtes Bulletin ber ftaatlichen Gefundheitsbehörbe bon Indiana macht barauf aufmertfam, bag überall ba, wo bem Bolte mit Berftanbnig und Musdauer" bie Rothwenbigfeit ber Befolgung ber gefundbeitlichen Grundregeln geprebigt murbe, fich gang außerorbentlich gute Erfolge mahrnehmen laffen. Bum Beweife für bie Richtigfeit biefer Behaubtung ftellt bie Beborbe bann Bergleiche an amifchen Michigan und Inbiana. bie fehr ju Ungunften bes "Soofier"= Staats ausfallen. Go ftellte fich in Inbiana für legten Dezember bie Sterberate für Rrantheiten ber Lungen und Luftwege auf 134.7 bom Taufenb (Tobesfällen) währenb fie in Dichigan nur 83.6 bom Taufend ausmachte. Um Inphus waren in Indiana 61.6 bom Taufend geftorben, gegen nur 23.5 in Michigan, und bie Diphtheritis war perantwortlich für ben Tob bon 47.7 b. I. in Inbiana, mahrend in Michigan 36.5 auf ihre Rechnung tamen. "Der auffallenbe Unterfchieb, ber fich begugs

lich biefer brei berhutbaren Rrantheiten jugunften Michigans Inbiana gegen über zeigt, ift gang gewiß," fo beißt es in bem Bulletin, "gum größten Theile auf beffere gefundheitliche Berhältniffe gurudauführen, bie wieberum berbeige= führt wurden burch bie nun nabegu gwangig Jahre andauernbe ausgezeich= nete gesundheitliche Belehrung, welche die Gesundheitsbehörde von Michigan bem Volte bes Staates angebeihen ließ."

Wirten einer gleichartigen Behörbe in einem anberen Staate folche unber= hohlene Unerfennung zollt, und noch feltener, bag fie zum Beweise, bag biefe Anertennung berbient ift, Bergleiche angieht gwifchen ben Berhaltniffen auf ihrem Arbeitsfelbe in jenem und bem eigenen Staate, wobei ber eigene, also gewiffermaßen fie felbft, fehr fchlecht wegtommt. Biele Lefer werden auch gebacht haben, ber "Druckfehlerteufel" ober bie "Flüchtigkeit bes Zeitungs= schreibers" habe hier eine Berwechselung geschaffen, und umgekehrt werbe ein "Schuh b'raus". Aber bem ist nicht fo, bie Gefundheitsbehörbe bon Inbiana lobt wirklich bie gesundheitlichen Berhältniffe bes Nachbarftaates auf Rosten ber eigenen, und es ift nicht ewa eine neu in's Umt getommene Beborbe, bie zeigen will, wie nothwendig fie mar, fie geht auch nicht reuig und zerknirscht Sad und Asche ob ihrer bisherigen Ungulänglichteit, fonbern fie appellirt burch ihr Bulletin gemiffermaßen an bas Bolt gegen bie Rnaufe= rigteit ber Gefetgebung, ober wer fonft berantwortlich ift für die "Unzuläng= lichkeit ber Fonds", welche ihr gur Ber= fügung gestellt murben. Daß bie Ge= fundheitsbehörbe von Michigan bie Schwefterbehörde bon Indiana in ber Belehrung bes Boltes berart überflü= geln tonnte, liegt nämlich nur baran. baß letterer nicht genug Mittel gur Belehrung ber Indianger gur Berfügung geftellt murben. Der Gefundheitsrath bon Indiana fann "bochftens 5000 gefundheitliche Flugschriften im Jahre ausschicken (gu mehr langt bas Gelb nicht), und bas ift zu wenig für eine Bevölferung bon 2,650,000 Seelen".

viel guten Ginfluß ausüben follte, ha= ben bisher wohl nur die Wenigften ge= abnt, aber es tann icon fein, und die guten gefundheitlichen Berhältniffe Michigans, berbunden mit ber lange und energisch geführten Belehrungs= tampagne scheinen bafür zu fprechen. Ift die Unnahme ber Gefundheitsbehörbe bon Indiana richtig, bann follten nicht nur in Indiana, fonbern auch anbersmo für bie gefundheitliche Beleh= rung bes Boltes große Mittel ausge= worfen werben. Es ift gang ficher, gute gefundheitliche Berhältniffe nicht erreicht werben tonnen ohne bie Mitwirfung bes Bolfes, und bag biefe nicht zu erlangen ift, fo lange bie no= tihaften Renntniffe ber gefundheitlichen Grundregeln fehlen. Man follte Stabt und Land mit "gefundheitlichen Flug= blättern" überschwemmen, wenn bas gur Erfenntnig und Bebergigung ber Gefundheitsregeln feitens bes Bolfes führt. Man hat nur leiber nicht ohne Grund behaupten tonnen, bag bas Bolt in folden Flugblättern . zumeift nur Material jum "Feuermachen" u. f. w. fieht.

Dag bie "Gefundheitsliteratur" fo

#### "Rapitalismus", "Korruption" und "Reform".

Bo bie Ungufriebenheit gum Rampfe gegen bie bestehenben Berhältniffe ge= schürt und zurBesserung ber Lage ange= feuert werben foll, ba wird zwar noch immer bon ber "zunehmenden Berelen= digung ber Maffen" gefaselt, baneben wird aber mehr und mehr Gewicht ge= legt auf ben "zunehmenden Rapitalis= mus und bie politische und foziale Rorruption, Die berfelbe im Gefolge hat." Die Behauptung, die Reichen murben immer reicher, Die Urmen immer ärmer - bie Lage ber Maffe bes Volkes im= mer elender - ift fo unhaltbar und läßt fich fo leicht wiberlegen, bag man fie vielfach schon fallen gelaffen bat, um nun mit boller Rraft gegen ben Rapita= lismus zu wettern, biefen als ein Rinb des 19. - bes Jahrhunderts der Ma= fchine binguftellen, und nun gu pro= phezeien, baß bei dem zunehmenden Er= starten und der allmähligen Ausbehnung ber Herrschaft bes Kapitalismus auf alle Länber ber Erbe bie Berelenbi= gung ber Maffen boch ficher fommen wird, wenn fich vielleicht auch für bas 19. Jahrhundert eine gewiffe "Ent= Glendigung" ber Maffen nachweifen

Niemand wird beftreiten wollen, baß ber Rapitalismus eine große Rolle fpielt in unferer heutigen Welt, bag bas "aufgehäufte Rapital", ber in we= nigen Sanben befindliche große Befit, einen bedeutenden Ginflug ausübt auf unser wirthschaftliches und politisches Leben und gwar febr oft gum Rachtheil ber großen Daffe; aber es ift thoricht, au fagen, ber Rapitalismus fei einRinb ber neueften Beit, und ebenfo thoricht, au behaupten, feine Macht nehme ftetig gu und muffe gur Rnechtung ber Bolfer führen. Det Rapitalismus ift feine Erscheinung ber neueften Zeit und auch teine Frucht ber abendländischen Bibilifation. Wir finden ibn, ober feine Spuren, auf jebem Blatte ber Geschichtsbücher ber Menschheit und zwar in umfo gewaltthätigerer, rudfichtslo= ferer Form, je weiter wir gurudblättern. Er hat mabricheinlich bestanden fo lange bas Menschengeschlecht lebt. Der Urmenich, ber bon feiner burch Fleiß, Rraft und Geschidlichteit gewonnenen großen Jagobeute einen Borrath gurudlegte für bie "folimme Zeit", und bann einem bebürftigen Stammesgenoffen, ber weniger fleißig, gefchidt ober borfichtig war, babon abgab, bamit er fein Leben friften tonne, mar Rapitalift unb sicherte sich burch seinen aufgespeicherten Befit bie Dienfte bes Unbern auf fürgere ober langere Beit. Der Menfchenbater Abraham war Rapitalift unb forderte und erhielt Binfen, gegen bie unfere beutigen Bucherginfen lächerlich bescheiben finb. In biel ausgesproche-

merem Mage richtete frilher ber Werth bes Menfchen nach feinem Berüher ber fig. Ber fein Rapital in irgend welcher Form fein eigen nannte, eignete gumeift nicht einmal fich felbft, er murbe felbft gum Befit Underer und böllig abbangig bom Willen Diefer, in viel folimmerem Ginne und Grabe, als heute. Der heutige "Induftrie-ftlabe" ift viel beffer geftellt, als ber Frohnbauer bes Mittelalters, wie biefer biel beffer geftellt mar, als ber romifche Stlave, und biefer wieber bef= Es ift felten, bag eine Behorbe bem fer, als ber Stlave noch früherer Bei= ten. In ben älteften Zeiten, bon benen uns bie Geschichte melbet, mar ber Ros nig Berricher über Leben und Gigen= thum bes gangen Bolfes - bas mar ber Rapitalismus in feiner fchlimmften Form, wie wir ihn wohl heute noch im Innern Afritas bei wilben Regerstäm= men antreffen, und in wohl etwas anberer, aber nicht viel befferer Form bei ben Chinefen und fonftigen rudftan= bigen Bölterschaften. Das "Zeitalter ber Maschine" ift fo wenig für ben Rapitalismus verantwortlich wie für ben Wechsel ber Jahreszeiten; es hat ben Rapitalismus nicht geschaffen und auch nicht berschärft, fondern ihm nur eine neue Form gegeben, und bie ift beffer, weit weniger brudenb für bie große Maffe, als irgend eine frühere.

Gin Blatt, welchem ber neugeitliche Rapitalismus noch bie Bertorperung alles Bofen ift, schreibt: ". . . Wenn wir heute bie Nachrichten berfolgen, welche regelmäßig von Japan aus burch bie Welt geben . . . bann lefen wir von tapitaliftischer Ausbeutung und bon Streits, bon Grofprobuttion und fozialiftischer Bewegung, bon Bermeh= rung bes ftebenben Beeres und Berftar= tung ber Rriegsflotte, bon Expansions= politif und Parlaments=Opposition, bon Korruption ber Polititer und ber Preffe. Und wir glauben uns einen Augenblick nach Washington ober nach Berlin berfett und bergeffen gang, baß es fich um bas uralte Infelreich Japan handelt, beffen Gründung über 500 Jahr "vor Chrifti Geburt" zurückreicht.

"Das macht, baß feit einem Men= schenalter ber Rapitalismus feinen Gin= gug in Japan gehalten, und beffen Ent= widelung und Ginfluß fich nun auf alle Berhältniffe bes Lebens erftredt hat, wie bas ja nicht anbers fein tann. Und da hat benn auch die politische Rorruption in ben Formen, wie fie in ben tapitalistisch = fortgeschrittensten Länbern fich geftaltet hat, Gingang ge= funden . .

Das ift im Allgemeinen richtig, aber es sollte heißen, "das macht, daß der ortschrittliche Ra= pitalismus in Japan seinen Ein-gug gehalten hat," benn ber Kas pitalismus war schon bort, lange ehe bas Infelreich ber abendländischen Kultur erschloffen warb, und mas ein Tabel fein foll, ift Lob, benn ber neuzeitliche Rapitalismus ift, wie gefagt, unenblich viel beffer für bie Menfchen, als ber früher auch in Japan und heute noch in China herrschenbe. Und bagu, daß die "politische Korruption in den Formen, wie fie in ben tapitaliftifch fortgeschrittenften Ländern fich gestaltet hat", auch in Japan Gingang fand, bagu tonnen fich bie Japaner nur gra= tuliren, benn fie berbrangte eine Ror= ruption viel schlimmerer Urt; auch bas, war ein Fortschritt. Japan hatte feine gange frühere Rultur bon China, und China ift als bas forruptefte Land ber Erbe befannt. Japan wird mit ber chinesischen Kultur auch seinen auten Theil chinefischer Korruption gehabt haben; war boch bas, mas wir heute un= ter "Rorruption" verfteben, ju allen Beiten in ber Menfchengeschichte fo allgegenwärtig wie ber Rapitalismus, nur fah man in früheren Zeiten nicht fo Schlimmes barin, man nahm fie mehr als felbstverftändlich bin. Seute werben Stimmen und "Intereffen" ber Rach= barn und Bürger berichachert, früher berichacherte man biefe felbft, und felbft bie eigenen Rinder gegen materielle Bortheile.

Alls Drittes ber Geschenke, welche bie "Aufschließung" Japan gebracht hat, werden bie "Reformer" genannt. Much die hat es in Japan schon vor dem Ein= tritt bes neugeitlichen Rapitalismus und ber politischen Korruption in ben Formen ber fortichrittlichen Rultur= ftaatn gegeben; und zwar in großer Stärte, benn fonft mare Japan noch gar nicht aufgewacht und ftate noch in "dinefifcher Barbarei". Man barf hoffen, bag berfelbe Reformgeift, ber Japan ber neuzeitlichen Rultur ers fcbloß, auch weiterhin thätig bleiben und nun bie Fehler biefer Rultur betämpfen wird, und man barf erwar= ten, bag er bort, wie in allen anberen Ländern, Erfolg haben wird, wenn auch nicht ben plöglichen Erfolg, ben an = bere Reformer anftreben und niemals erreichen werben, weil er unmöglich ift; weil bem Menfchen bie Flügel berfagt find, die ihn leicht gum Gipfel binauf= dwingen tonnten, weil er an ber Erbe haftet und Schritt für Schritt binauftlimmen muß, will er überhaupt auf ben Gipfel gelangen. Der Beg ift ein langer und gewundener und führt lang= fam gum Biele. Es ift biel leichter. Begeifterung für einen Flug gum Gipfel zu weden, als für ben beschwerlichen unabsehbaren Weg. Dem Manne aus bem Bolte, bem Schwerbelabenen, ift es ein fcblechter Troft, gu miffen, baß bor Jahrhunberten und Jahrtaufenben Seinesgleichen noch viel fchlech= ter bran waren, und es mag ihn wenig befriedigen, zu hören, daß bas Loos ber fommenden Gefchlechter ein befferes fein wirb. Aber barum bleibt es boch wahr, bag nur ber Fortschritt Schritt um Schritt möglich ober gut ift, und baß Alle, bie ben willigen Ohren bon einem möglichen Flug gum Gipfel reben, fich wiffentlich ober unwiffentlich einer Täufchung fculbig machen, und baburch, baß fie ben Blid bon bem möglichen Wege ablenten, bie bem Fortschritte bienenbe Kraft verringern, und biefe felbst famit burch ihr Mühen eher hemmer als forbern.

## Der auftralifde Staatenbund.

Lebhafteres Intereffe als feit geraus mer Beit lenten neueftens wieber bie Bestrebungen auf fich, die auf bie Gründung eines auftralifchen Staatenbundes abzielen. Der britifche Rolos nialfefretar Chamberlain hat gang unerwarteter Weife bie Bertreter ber auftralifchen Rolonien Reufühmales, Bittoria, Gubauftralien, Queenslanb und Tasmanien nach London berufen, um mit ihnen über bie von ben Rolo= nialparlamenten genehmigte Common= wealth = Bill gu berathen. Da bie Berfaffungen ber auftralifden Rolo= nien bom englischen Barlament ausge= gangen find, muß jebe baran borgu= nehmende Aenderung bem Parlament bes Mutterlandes gur Genehmigung porgelegt merben. Mus ber eiligen Berufung ber Auftralier nach London wird gefchloffen, bag bie englische Regierung bie Abanberung einzelner Bestimmungen ber bon ben Parlamenten ber genannten fünf Rolonien - Beft= auftralien und Reufeeland haben bie Commonwealth = Bill noch nicht an= genommen - gefaßten Befchluffe wünsche, boch ist es nicht wahrscheinlich, daß fie biefes Ziel erreichen werbe. Zwanzig Jahre lang ift an bem

Grundgefet für einen auftralischen

Staatenbund gearbeitet worben, jeber

Berfuch, an bem mubfam zu Stanbe

gebrachten Werte hinterher Menberun-

gen borgunehmen, fonnte nur bas Gelingen bes großen Unternehmens ge= fährben. Die auftralische Bundesber faffung wird bom englischen Barlament und bon ber Rrone fo, wie fie ift, angenommen ober abgelehnt werben muf= fen. Gin Brief eines Londoner Berichterftatters bergeichnet bie Grunbe, welche die Rolonie Westaustralien bis= her abgehalten haben, fich ber Bewegung angufchließen. Obichon ber Ber= treter biefer Rolonie in einer fürglich veröffentlichten Unterrebung einem Berichterftatter mittheilte, bag binnen Rurgem bie jüngfte Rolonie Auftra= liens bie Bunbesberfaffung ebenfalls annehmen werbe, haben in Beftauftra= lien in ben letten Monaten Bortomm= niffe ftattgefunben, bie bem Unfchluß teine guten Mussichten eröffnen. In biefer Rolonie hat nämlich eine Bemegung ihren Unfang genommen, bie auf bie Loslöfung eines bebeutenben Lanbestheiles hinzielt. Die Stadt Cool= garbie, ber Mittelpuntt ber auftrali= ichen Golbfelber, bas Johannesburg bes fünften Welttheils, hat eine Bevolferung bon etwa 40,000 Seelen, bas heißt ungefähr fo viel, als in gang Weftauftralien lebten, als biefe Rolo= nie 1890 bas Recht ber Gelbstvermal= tung erhielt. Minifterprafibent ber Rolonie ift Gir John Forreft, ber bon feinen Mitburgern ben Spignamen "ber auftralifche Rrüger" erhalten hat, weil er, ein Staatsmann aus ber alten Schule und einer ber Gründer ber Rolonie, ben Goldgrabern alle erbent= lichen Schwierigfeiten in ben Weg legt und ber auf ben Goldfelbern angefiebel= ten Bevölkerung bie ihrer Bahl entfprechenbe Bertretung in ber gefetgebenben Beborbe bermeigert. Gir 3. Forreft ift auch für eine auftralifche Bunbesberfaffung burchaus nicht eingenommen, und hat fich bisher geweigert, die Com= monipealth-Bill bem Bolte gur Unnahme borgulegen. Deshalb haben bie Bemobner ber öftlichen golbhaltigen Be= girte Befchluffe gefaßt, welche bie 216= trennung ihres Gebietes bon Beft= auftralien berlangen, mit ber Abficht, fich als felbftftanbige Rolonie bem Staatenbund anguschließen. Es war auch bie Rebe babon, baß bie fünf in London anwesenden auftralifchen Abgeordneten mit ber Reichsregierung Magregeln betreffs gemeinfamer Lanbesbertheibigung bereinbaren follten. Aber zu folden Bereinbarungen haben fie ebenfo wenig Bollmacht, wie gu Menberungen an ber bereinbarten Bunbesberfaffung. herr Chamberlain hat augenscheinlich Gile, boch wird er fich in Gebulb faffen muffen.

#### Die ,,Los von Rom". Bewegung in Defterreich.

Betreffs ber llebertrittsbewegung in Defterreich bringt bie "Röln. 3tg." einem Biener Briefe eine gufammen= faffenbe Darftellung, bie manche in= tereffante Gingelheit enthält. Es beißt barin: Die Los = von Rom=Bewegung bollzieht fich gegenwärtig in ruhigeren Bahnen, nachbem basReichsgericht binsichtlich evangelischer Bereinigungen entichieben hat, bag bie Regierung ebenfo wenig berechtigt ift, bie evange lifche Bropaganda zu verbieten wie etma bie tatholifchen Miffionspredigten und bergleichen. In Wien finden nach wie bor allmonatlich Uebertrittsfeiern ftatt, bie bem Proteftantismus etwa 60 bisherige Ratholiten guführen. Uebereifrige Begirtshauptleute, bie in jebem Proteftanten einen Staatsber= brecher feben möchten, haben bie Er= fahrung gemacht, baß fie burch ihr Berhalten nur die Bewegung forbern. So find in Langenau feit ber Musmei= fung bes Beiftlichen Lemmer wieber 40 Uebertritte erfolgt, fo bag ber Diaton Bathelt aus Duisburg in ber bortigen Predigtstation jest über 260 Evange= lifche gablt, bei benen er Bibelftunben abhalt. Der evangelifche Dbertirchenrath hat, feit ber antijefuitifche Charafter ber Bewegung, bie übrigens in Frantreich noch ftarter ift als in Defterreich, fich bon ben beutschrabita= len Untrieben immer felbftftanbiger abhebt, feine anfängliche Aengftlichkeit einigermaßen überwunden und tritt für bie Bulaffung tüchtiger junger Beiftlicher aus Deutschland ein, mah rend bie biefige evangelifche Fatultät ihrerfeits bemüht ift, ihre Ungiehungs= traft für bie hiefige Jugend burch ftartere herangiehung allbefannter geiftlicher Rangelrebner gu berftarten. Rach einer Uebersicht in ber "Oftbeut= fchen Runbfchau" find in Bohmen 16 neue ebangelifche Bifariate begründet. Behn Bitare find icon thatig, brei ge-

wählt, bei breien wird bie Wahl vor= bereitet. Steiermart ift mit neun Bi= faren ausgestattet worben, bon benen ichon fieben amtiren, barunter in Staing bei Grag feit Enbe Januar ber Bifar Friedrich Sochftetter, bem bie Martt-gemeinde Stainz einstimmig toftenlos behufslufnahme in ben öfterreichischen Staatsberbanb bas heimatherecht gu= gefichert hat, Rarnten mit breien, bon benen zwei bereits in Thatigfeit finb. In Schlefien wählte Bielig einen Bi= tar, für Mähren find vier Bifariate in Ausficht genommen. In Turn, Dur und Rrammel bei Auffig wurde ber Bau neuer evangelifcher Rirchen mit Legung bes Grundfteins begonnen. Bauplage find erworben in Rarbig, Rloftergrab, Sobenelbe, Stains. Mürggufchlag. Die "Oftbeutsche Rund= fchau" berzeichnet ferner, bag bie eban= gelische Sprobe in München-Glabbach ben Unfang mit fuftematischer Für= forge für junge evangelische Bemein= ben Defterreichs gemacht habe, inbem fie eine einzelne junge Gemeinbe, nam= lich biejenige bes an ber tschechischen Sprachgrenze gelegenen Stäbtchens Trebnit, als "Pflegefind" angenom= men. In Oberöfterreich find gur ebangelifchen Rirche mahrend bes letten | bis babin unfittlich lebt, in ber Che ei-Jahres in Ling 85, Wels 24, Stehr 19 | nen fehr ichwachen Rindersegen hat, weil Berfonen übergetreten Schönerer ift | bas gange Bolt fich auf bie Allweisheit aus ber tatholischen Rirche ausgetre= ten, hat fich aber bisher nicht formlich in Die epangelische Rirchengemeinschaft aufnehmen laffen. Der Bau einer alt= tatholischen Rirche murbe in Schönlin= be begonnen. In Steiermart murbe als ameiter alttatholischer Pfarrer ber Oberöfterreicher Rotter, ber feit 1895 als altfatholischer Pfarrer in ber

gen bie Beftellung bes tichechischen Ba=. ters Rafimir Rosca zum ftäbtischen Pfarrer.

Der Hudgang Franfreiche.

Schweiz gewirft hatte, angeftellt. Die

Bahl ber Alttatholifen in Steiermart

ift feit Jahresfrift von 30 auf 527 ge=

ftiegen. Inarnsborf bei Saibe ftieg Die

Bahl ber altfatholischen Pfarrgemein=

be burch 182 llebertritte auf 1801

Seelen. In Mahrifd-Schönberg hat

bie politische Behörbe ben Beschluß ber

Stadtvertretung, ben Altfatholifen bie

leerstehende Friedhofstirche St. Bar-

bara einzuräumen, aufgehoben, bie Be=

meinde hat aber Berufung gegen bie=

fes Berbot eingelegt. In Troppau legte

ber Gemeinderath Bermahrung ein ge=

Der wirtschaftliche Niebergang Frankreichs beschäftigt und ängstigt in Frantreich felbft biele ber beften Beifter. Das Rabel hat gemelbet, bag am 16. Märg Jules Roche ber betretenen Rammer fchrille Warnrufe in bie Ohren fcrie und bon einem Abgrund sprach, bem bie Staatsfinangen gu= taumelten. Gin jungft erichienenes Buch, "D'où vient la décadence économique de la France?" (Boher fommt Frantreichs wirthschaftlicher Berfall?) bon Charles Mourre, nimmt diesen Berfall als eine gegebene, nicht weiter in Frage stehende Thatsache an und fucht nur ihr Grunde aufzubeden.

Mourre gibt an, bag bie Mitgiften, bie 1872 1032 Millionen ausmachten, 1898 auf etwa 900 Millionen gurudge= gangen ift. Da bie Bahl ber Chefchliefungen fich gleich geblieben ift, fo würde bies beweifen, bag bie Eltern ihren Rinbern jest weniger mitgeben tonnen als bor 30 Jahren. (Dem ameritanischen Lefer, ben es berwundern tonnte, bag man ben Betrag ber Mit= giften fo genau tennt, fei bemertt, bag hier ber Gehevertras bie allgemeine Regel, bag barin bie Mitgift verzeichnet und ber Gegenftanb einer Staatsfleuer ift, für beren Gingang ber ben Bertrag aufrichtenbe Notar zu forgen bie Pflicht hat.) Frankreichs Aderbau ift ftart rudftändig. England erzeugt auf einem hettar (ein hettar gleich 2.40 Acres) 23,30 hettoliter Beigen, Deutschland | Runft, und zwar burch vier Gale bin= 15,70, Frantreich bei befferem Boben und günftigerem Klima, nur 12,25. Ein Rohlenbergmann in England for= bert jährlich 428 Tonnen Roble, in erholt hatte, machte ich feine Befannt= Franfreich nur 316. In großen Maschinenwertstätten ift ber eWrth ber bon einem frangöfischen Arbeiter jährlich erzeugten Waaren 4000 Fr. Deutsch= land brachte 1895 2,830,468 Tonnen Stahl hervor, Franfreich nur 714,523. Dabei beginnt ber große Aufichwung bes beutschen eMtallgewerbes erft nach biefem Jahre, um 1896 und 1897. Auf allen ausländischen Martien wird Franfreich bon Deutschland berbrangt, und fein bolliges Berfchwinden aus bem überfeeischen Wettbewerb ift nur eine Frage ber eBit. Wie ift bas gu er= flären?

Bargains in Frühjahrs-Kleidern,

für Manner und Rnaben,

Ronfirmations:Anguge für Anaben.

Junderte andere große Spezial-Bargains f. Oftern

Offen Sonntag bis 1 Uhr.

in un ferem Saben.

CLOTHING CO.

98c

Schwarze Clay Konfirmations = Angüge für Anaben, egra gut

gemacht und mit Farmers Satin gefüttert . . . .

Febora, \$1.38 und . . . . . . . .

in unferem temporaren Laden. Werthe, Die für fich felbft fprech

Covert Tuch Fruhjahrs-lebergieher für Manner,

Borfteb Frühjahrs = Angüge für Manner, ble neuen gestreiften Effette . Chebiot Frühjahrs = Angüge für Manner,

neue mobische Stoffe . . . . . . . . . .

Subiche Beftee = Angüge für fleine Rnaben,

Reue Mobe Manner-Bute, Derby ober

Charles Mourre sucht nach feinen Grunden in ben entlegensten Geschichts= gebieten. Wenn Frantreich wirthichaft= lich gurudgeht, fo ift es, weil bie oberen Rlaffen ben Sanbel und bas Gewerbe verachten, weil nur bie Laufbahn eines Staatsbeamten ober Polititers für eh= renboll gilt und bas Biel bes Ehrgeiges ber Jugend ift, weil man fpat heirathet, und Allmacht bes Staates berläßt u.

1. m. Biele biefer Erflärungen find weit hergeholt und wenig gutreffend. Ginige find aber richtig, haben aber nicht bie Bebeutung, die Mourre ihnen beimigt. Die wichtigsten Grunde bes Nieder= ganges fieht Mourre nicht: ben maglo= fen "Fistalismus", ber bie Bermögens= bildung im Reime berhindert, Die ger= malmenbe Steuerlaft, eine Folge leicht= finniger ober beschränfter Bolitit bon 110 Jahren, Mangel geiftiger Energie, ber burch bas immergegenwärtige nieberbrudenbe Bewußtfein einer erlittenen Nieberlage verschuldet ift, und übermä-Biges Gelbftbewußtfein, bas auf alles. Frembe mit Geringschätzung binabfiebt und bon Riemanben lernen gu muffen glaubt. Diefe fittlichen und geschichtli= chen Urfachen reichen jur Erflärung bes wirthschaftlichen Rudganges ober min= beftens Stillftanbes Frantreichs bol= lig aus.

## Chrenvoll, aber unangenehm.

In ber "Täglichen Runbschau" er=

gahlt ein Mitarbeiter: "Den gum Jubilaum ber Atabemie bon St. Beters= burg nach Berlin entfanbten berühmten Chemiter Beilftein habe ich einmal in einer fehr eigenthumlichen Lage gefe= ben, für bie mir erft fpater bas Berftandniß aufging. Enbe ber achtziger Jahre besuchte ich in Petersburg einen Ball ber Studenten bes Technologischen Inftituts, an bem Beilftein lehrt. 3ch war aus ben großen Galen, in benen ein fürchterlicher Trubel berrichte, nach einem fleinen Rebenraum geflüchtet, wo ich meinen Durft an einer Flasche Wein löschte. An meinem Tisch fagen noch zwei Damen und ein herr. sprachen beutsch mit einander und ich mertte aus ber Unterhaltung, baf ber herr als Chrengaft gelaben war. Schlieflich fagte bie eine Dame gu bem herrn - es war Beilfiein -: "Run mach Dich fcon bereit; es hilft boch nichts und nachher haft Du's binter Dir." Der Gelehrte erhob fich und ich fah zu meinem Erftaunen, wie er Brille, Uhr, Portemonnaie u. A. ben Damen übergab, ihnen gunidte und seufgend as Zimer verließ. 3ch folgte ihm balb. Als ich ben hauptfaal betrat, hörte ich ein ohrenbetäubenbes Beheul. "Urra, Beilftein, Beilftein, Urra!" und bon Beit ju Beit fab ich hoch über ben Ropfen ber Stubenten ben Rorper bes Brofeffors in horizontaler Lage in die Luft fliegen.

278 North Avenue "prellie" ihn nach allen Regeln ber burch. Rach etwa zehn Minuten tam ber Gelehrte in muftem Buftanb wieber bei ben Geinen an. Alls er fich etwas fchaft. Er fagte mir, bag bas Prellen eine ber warmbergigften Ghrenbegeugungen ber ruffifchen Stubenten und übrigens auch bei ben Solbaten Sitte fei. "Jebem erweifen fie biefe Chre nicht und beshalb muß man fie boch= fchagen. Aber ich verfichere Ihnen fie geht etwas an bie Nieren!"

## Todes.Mngeige.

erwandten und Freunden bie traurige Rachricht, unfere geliebte Gattin, Mutter und Großmutter Frederike Keichen, geb. Moeller,
Mittwoch, den 4. April, Abends 9 Uhe, im Alter 65 Jahren und Il Monaten gestoden ist. Die 165 Jahren und Il Monaten gestoden ist. Die 165 Jahren und Eanstag, den 7. April, 165 Ert. und Kemper Place, nach Graceland. Die ernden Hinterbiebenen:

nden hinterbliebenen: 3ohn d. Rechen, Gatte. 3chn d. Lethen, Gatte. Urnold I., Alegander T., Goward F. und John A. Rethen, Schniegertochter nebst Erfel. Ether.

## Todes-Angeige.

Freunden und Befannten die traurige Rachricht, as mein geliebter Gatte und unfer Bater Joadim Edumader im Alter von 57 Johen 5 Monaten und 16 Tagen am Tonnerstag, den 5. April, gestorben ist. Die Be-erdigung sindet statt am Sonntsag, den 8. April, Nachmittags 1 Uhr, dom Trauerhaufe, 470 Center April 1888 ist den 1888 ist den 1888 ist den die Frande und Hinterbliebenen.

Frederida Edumader, Gattin. Mimanda, Emma, Albert, Otto, Rinder.

## Todes-Anzeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, in meine geliebte Gattin Augusta Biging

m Alfer von 34 Jahren 3 Monaten und 1 Tag am April gestorben ist. DieBeerdigung sinder statt am aunstag, den 7. April, 12 Uhr Mittags, vom Trau-chause, 1187 S. Sacramento Ave., nach dem Con-ordia-Gottesader. Um stille Theilnahme bitten die auernden hinterbliebenen: Suft Biging, Satte, nebft 5 Rinbern.

Geftorben: Am 5, April. Maria hoffmann - Bittwe bes verforbenen John hoffmann, im Alf-er, von 59 Jahren, 5 Monaten und 18 Aagen. Be-rabnis vom Trauerhaufe, 1067 Marren Ave., aus

Sonntag, ben 8. April um 2 Ubr.



Blasenkrankheiten werben ficher furirt burch

AGAR

bie berüffnte beutide Medigin. 31 baben in allen Apothefen. 50e \$1.00, \$2.00 ber Flafce.

Beutsch=Amerikanische Biftorische Gefellschaft von Illinois.

hiermit jur Rachricht, bag eine Berfammlung bieler Gefeulschaft am Freitag, den 6. April, Abende 8 leigenichaft am Freitag, den 6. April, Abende 8 lei. Inderende in ber Schiller-halte im Schillergebäube ftatiffubet. Antendeme ber Nebengeitese. Gutzegennahme der Mitglieder-Beiträge. Antendem euer Mitglieder Bach ber Beanten. Die Anmelenbeit eines jeden Freuades der Ziele der Gefellicht ift dringend erbeten.

## 3. jährliche Bicycle-Ausstellung.

Grofartige Forführung von 1900-Madern und Radfafrer - Artifeln. Alle neuen Derbefferungen gezeigt

Biele intereffante Renheiten. THE FAIR.

## Gde Diverjen, Glarf und Go

Konzert : Sonntag Hachmittag. Mittwoch und Freitag Abend. EMIL CASCH.

Offen

Samftag

Mbend

### Lofalbericht.

## Ogden Gas Co.

Sie wird vom Gastruft verfdindt.

Die "Beople's Gas Light and Cote Company", bulgo Gastruft, bat bem langschwebenden Konfurrengstreit mit ber "Daben Gas Co." burch ben Un= fauf bes Gigenthums Diefer Gefellichaft ein Ende gemacht. Wie verlautet, hat ber Gastruft nicht nur faft die gesammten Aftien ber "Ogben Gas Co." erworben, fonbern auch birett ben Freibrief und bie Unlagen ber Gefell-

schaft aufgetauft. Die "Ogben Gas Co." erhielt im Jahre 1895 vom Stadtrath ihren Freibrief und wurde mit einem Aftientapi= tal bon \$2.000.000 (auf bem Bapier) gegründet. Am Fluffe, nahe Sam= thorne Abe., murbe eine Gasanftalt, mit einer Produttionsfähigfeit bon 2,000,000 Rubitfuß Bas täglich, er= baut. Die Gefellichaft erwarb fich gablreiche Runden auf ber Nordfeite, ba fie bas Gas zu einem billigeren Preife - 90 Cts. per 1000 Fuß - ab= gab, obwohl ber Gastruft ihr alle mog= lichen Sinberniffe in ben Weg legte. Der Truft fab fich aber genöthigt, mit ber Ronfurrenggefellichaft wenigstens zeitweilig Frieden ju fchließen, und mit ihr eine Bereinbarung gu treffen, ber= aufolge ber "Dgben Bas Co." ein beftimmtes Territorium auf ber Nord= feite gur Erwerbung von Runden ein= geräumt wurde. Diefe Abmachung follte am 1. Mai d. 3. ablaufen. Jeden= falls um ben Truft jum Auftauf ber "Dgben Gas Co." zu zwingen, erflarten bie leitenben Geifter ber Befell= Schaft, baß fie bie Bereinbarung nach bem 1. Dai nicht wieber erneuern, fon= bern ben Betrieb über bie gange Stabt ausbehnen würden. Die Aftionare beschlossen benn auch vor einiger Zeit, das Afftienfapital um \$5,000,000 zu er= höhen und Bonds im Betrage bon \$10,000,000 auszugeben, in ber ausgefprochenen Abficht, badurch bie Beld= mittel für bie Erweiterung bes Betrie= bes und ben zu erwartenden Rampf mit bem Gastruft aufzubringen. Unter biefen Umftanben bielt es ber Truft für rathfam, bem Rampfe aus bem Wege zu gehen, indem er bie noch allein be= stehende Konfurrenggesellschaft aus= taufte.

Der größte Theil ber Aftien ber "Daben Gas Co." befand fich, wie allgemein behauptet wird, in ben San= ben bes Er-Manor John B. Hoptins und feines Bufenfreundes, bes bemofratifchen Bolititers Roger C. Gulli= ban. Unter Hopkins' Bermaltung erhielt auch die Gesellschaft ihren Freibrief. Zugleich mit ber "Dgben Gas Co." hat ber Gastruft auch die "Cos= mopolitan Electric Co.", welche bon benfelben Leuten fontrollirt wurde, verschludt. Die letigenannte Befell= fcaft wurde mit \$2,000,000 fapitali= firt. Ihre Unlage befindet fich an Grobe Str. und 21. Str. Die Lei= tungsbrähte haben eine Länge bon etwa 45 Meilen.

## Die alte Gefdichte.

"Der Schufter", beigt's im Sprich= wort, "trägt bie fchlechteften Stiebeln". - Diefe Regel, welche burch Musnah= men nur beftätigt wird, trifft auch auf andere Gewerbe gu, . und ein Beifpiel bafür liefert neuerbings "Gir Onequi" ein geriffener Hochstapler, ber bor ei= nigen Sahren bier in Chicago eine glangende Rolle gu fpielen berftanben hat. "Gir Onequi" nannte fich "Bro= feffor ber Wiffenschaft von ber Bedeutung ber Handlinien" und erfreute fich eines ungemein profitablen Rundengu= laufs aus ben Rreifen unferer gahlungs= fähigen Promineng, Die ihm auf Grund feines aus Geschäftsrüchsichten ange= nommenen Abelstitels Thor und Thur geöffnet hatten. Sier mußte One= qui fein Zelt abbrechen, weil er fich ber Bigamie schulbig machte. Geine ftraf= rechtliche Berfolgung unterblieb, weil bie betheiligten Berfonen einen Stanbal zu bermeiben wünschten. Aus Rem Dort mußte ber Gauner aus ähnlichen Gründen abreisen. Jest wird aus London berichtet, daß "Sir Onequi" bort gu fünfjähriger Bucht= hausstrafe perurtheilt worden ift, weil er eine bermögenbe Frau, in beren Bertrauen er fich zu ftehlen gewußt, auch um Sab und Gut beftohlen hat. Falls "Onequi" feine eigenen Sand= linien ftubirt hatte, wurde ihm fo et= mas nicht haben paffiren tonnen, fo= fern er nämlich wirtlich verftanbe, biefe Beichen zu beuten, und bas ift aller= bings mehr als fraglich.

## Findet Freude am Schiegen.

Für einige Schuffe, welche bie Lehrerin Stella B. Mad im Borort La= Bergne bor bierzehn Tagen auf ein Ge= räusch abgab, bas bor ber Hausthur ihrer Mutter angeblich von Räubern verurfacht wurde, find ber jungen Da= me fo viele Lobeserhebungen gutheil geworben, baß fie jest Freude am Schießen findet. Geftern Abend ichog fie wieber zum Fenfter ihrer Wohnung hinaus, und zwar auf einen Schatten. Den Ginbrecher, welcher ihrer Berfiche= rung nach biefer Schatten geworfen, hat man nicht zu ermitteln bermocht.

## Bieder der "Nafentafer".

Der gefürchtete Nafentafer ift wieber in Chanfton aufgetaucht. Polizeirichter 2B. C. Levere fann ein Lied babon fin= benn ber Rafer mit bem miffen= chaftlichen Namen "Proboscidium Noispamolum" hat ihn bas Riechor= gan übel gugerichtet. Der Rabi fak geftern Abend friedfam beim offenen Genfter in feinem Bimmer, als er einen Stich an ber Rafe fühlte und eis nen mächtigen Rafer bor sich erblickte. Er trieb bas Infelt gum Fenfter binaus. Balb batauf begann feine Rafe boch anguschwellen und nahm eine grau-blaue Farbung an.

In feinem Gefchaftszimmer, von Lathrop & Co.

## 3m Intereffe der Duftericule.

bem Schnellbampfer "Raifer Wilhelm ber Große" von New Port aus auf eine auf brei Monate berechnete Guropa= reife, bie er, auf ben Bunich ber Frau Schule unternimmt. In Wien wird er Martin A. Rherson, ben Brafibenten bes bon Frau Blaine eingefetten Berwaltungsrathes, antreffen und mit ihm gemeinschaftlich eine Tour burch Die größeren Städte pon Defterreich Deutschland und Rugland machen, um Die beften und bekannteften Lehranftal= ten zu besichtigen. Auch bie Weltaus= ftellung in Paris gebenken bie Beiben gu befuchen. Berr Parter wird mor= gen Nachmittag von hier abreifen. --Ihrem Bräutigam Professor Anott Flint ift nun auch die Lehrerin Frl. Gbith Burnham Fofter bon ber Ab= theilung für Unterricht in ber eng= lifchen Sprache bon ber Chicagoer Uniberfität nach bem nämlichen Departe= ment bes "Chicago Inftitute" nachgefolgt. Frl. Fofter reichte geftern ihre Refignation mit ber Begrunbung ein, baß fie eine Stellung an ber neuen Schule angenommen habe.

#### Die gunftigfte Gelegenheit, die je geboten wurde.

Gine Belegenheit, wie biefe, wird nie wieder bargeboten werben. Die Union= Rleiberhandler, Gde Clart und Late Strafe, vertaufen aus - es ift bies ber lette Monat. \$25,000 werth neuer Frühjahrs-Angüge, Uebergieher, Hofen, Sute und Rinber-Aleiber muffen bertauft werben. Rauft Gure Ofter-Rleiber gum halben Preife, - wieberum machen wir die Lefer barauf aufmertfam, daß bies ber lette Monat ber Union ift. \$10 Anzüge \$4.95, \$15 Unglige \$7.45, \$20 feinfte Gefellichafts-Ungüge \$9.85, \$4.95 für einen \$10 Uebergieber, \$7.45 für einen \$15 Frubjahrs-Ueberzieher, ganz Seibe-gefüttert, 95c für einzelne Rode, 59c für Beften, 74c und aufwarts für Sofen, 85c für \$2 Sute, \$1.39 für \$3 Sute, 25c für \$1.00 fanch Semben, ange= brochene Größen, 500 gur Musmahl, 43c für \$1.00 fanch Dreg-Bemben, alle Größen, 8c für 25c hofentrager, 19c für 50c Sorten, 5c für 25c Schlipfe, 19c für 50c Unterzeug. Wir haben bis aum Schlug biefes großen Bertaufs Abends offen und Conntag Bormittags, um Jebermann eine Gelegenheit gu biefem Bertauf gu geben. Die Lefer

## "Drpheus-Mannerdor.

In ber am Mittwoch bon oben ge= nanntem Berein abgehaltenen General= berfammlung fand bie Beamtenwahl ftatt, welche folgendes Ergebniß hatte: Prafibent, hermann Pomy; Bige= Präfibent, August Dosch; prot. und torrefp. Setretar, 2. Rugler; Schapmeifter, Frant Spiegel, Finangfetretar,

## Sind ibre Loofe los.

Geschäftsführer D. H. Jones von der "Ga-ranty Loan and Cruft Company"

D. F. Platt, und in Can Francisco Mr. 1236 Market Str., unter Leitung

Brafibent Barter bom "Chicago Inftitute", ber bon Frau Emmons Blaine= McCormict gegründeten Mufterschule, begibt fich am nächsten Dienstag mit Blaine bin, im Intereffe ber neuen

wollen bitte biefe Beitung ermähnen.

George Hellmann; Archibar, Paul Drofte; Fuchsmajor, Josef Diwoth, Dirigent, Gustab Ehrhorn.

perhaftet.

1615 im Majonic Temple-Bebaude, wurde geftern Nachmittag D. S. Jones, Leiter ber Chicagoer Abtheilung ber "Garanth Loan and Trust Co.". welche auch Geschäftslotale in New Dort und San Francisco hat, unter ber Untlage verhaftet, ein ungesetliches Lotteriegeschäft zu betreiben. 40,000 nummerirte Scheine, fowie Birtulare und Briefe murben bon Detettives mit Beschlag belegt. Die Stenographistinnen - M. Bufhal, bon Mr. 86 Pine Strafe, und Daify Soffmann, im Haufe Mr. 3545 Indiana Abe. mohn= haft - wurden bon ben Beamten ber= hört, aber auf freiem Fuße belaffen. Jones murbe in einer Belle ber Sarrifon Str.=Station untergebracht. Wie die Polizei behauptet, find während ber letten Zeit Rlagen bon Leuten aus an= beren Stäbten über bie "Garanty Loan and Truft Co." eingelaufen, welche angeblich nicht hielte, was fie versprochen hätte. Bubem erregte bie Berfendung fammtlicher Briefe ber hiefigen Beschäftsleitung burch Expreggefellichaf= ten, alfo bie Bermeibung ber Boft im brieflichen Bertehr mit ihren Runben. ben Berbacht ber hiefigen Boligei= behörbe. Die Thatfache, baf bie Ber= tififate, welche bie Runden erhielten, nummerirt waren, und in ihrer Auffdrift unter anderen Bestimmungen bie Rlaufel enthielten, daß ber Empfänger nur bann berechtigt fei, auf ben Schein Gelber zu erheben, wenn bie monatlich erscheinende Lifte die torrespondirende Rummer bes betreffenben Rertifitates aufweise, betrachtet bie Polizei als ge= nügenden Beweis, um die Ungesetlich= teit ber bier betriebenen Beschäftsmethobe ber "Garanth Loan and Truft Co." nachweisen zu fonnen. Diefelbe fei nichts weiter als verbotenes Lotte= riefpiel. Der berhaftete Jones hin= gegen ertlärt, er betreibe bier im Muftrage ber betreffenben Gefellichaft eine durchaus legitime Leih= und Sparbant. Die "Garanth Loan and Truft Co." fei unter ben Californier Staats= gefegen in San Francisco im Jahre 1888 inforporirt worden. Schon im Jahre 1895 fei bier ein Mal gegen ihn Die Untlage wegen Lotterieschwindels erhoben, boch fei er bamals ehrenvoll freigesprochen worben. Die anderen 3meiggeschäfte ber betreffenden Gefell= schaft befinden sich in New York, Nr. 76 Fifth Abenue, unter Leitung von

## Zeine Schuhe für Alle.

für Ibe Ond's "Naimwright" ift ber beitgemachte Schub für 12.50 ... wir baben die nenen Frühiabrs- Moben gegenmobritg zur Unsicht ausgestellt ... in ichwarzem Beiour und Ruffia Catf, Nick Kib und Von Catf Goodycar Welt genähr ... cht Goodycar Welt genähr ... wenten wir den der Godben und Aufferme Leift ... Schub. welche andersum Weifens gerabe jo gut wie Schube, welche anders wo metftens ju 3.50 vertauft werben . . . unfer \$2.50

The Oub's Cuftom Coul für Damen ift ber befte Schub in ber Welt für \$2.95 . . . er ift ge-macht aus importirtem ichwargem und chofolabefar: bigem Bici Red, hellem und buntlem Ruffia Calf . . . Turn und Welt genabt . . . feibene Obertheil Facing . . . . Condon und "Manniff" Leift . . . gleichtehend mit irgend einem Souh, ber anberswo \$2.95

Sebr elegante Frubiabrs : Soube fur Damen, in Ruffia Calf und Bici Rib . . . gemacht mit biegfamen Cohfen und Opera und Dreg Beben . . \$1.95 wth, \$2.50 . . unfer Spezialpreis morgen \$1.95

# Bereitet Euch auf Ostern vor Kommt morgen nach dem Hub und bringt Eure

Wenn Ihr mit ber Ibee tommt, hier nur die Erzeugniffe der besten Rleider-Fabritanten der Weit zu finden, fo findet 3hr hier die Erfüllung Gurer Buniche, wenn 3hr aber die Sorte Rleider, Die andere Laben feilbieten, bier gu finden erwartet, werdet 3hr enttäuscht . . . Die befte Art und Weife Gud bon unferer abfoluten Ueberlegenheit in jedem Detail bes Rleibergefchafts ju überzeugen, ift, Guch einzuladen, unfere Qualität und Preise mit benen anderer zu bergleichen. Betrachtet dies als eine an Guch ergangene Ginlabung.

und mahlt bon ben taufenden unferer reichen hubichen Moden Gure und beren Fruhjahrs- und Ofter-Rleider ...

## Krühjahrs-Ueberzieher für Männer.

\$20 und \$25 für feinste Rruhjahre-leberrode für Manner . . . gemacht aus beffer Sorte auslandider Brunas, Llamas und Coverts . . . ohne Frage ben von Runbenfchneibern angefers

## Frühjahrs-Anzüge für Männer.

Heue Frühjahrs-Hosen für Manner. Gin ganger Floor beren Ausstellung gewibmet . . . Wir haben einen ungeheuren Umfah in Sofen, und verlaufen breimal soviel wie trgend ein Geschäft ber Welt . . . Diese Spezialitäten empfehlen fich spariamen Mannern von felbft: 

## Srühjahrs- und Oster-Moden in Knaben-Kleidern.

Der gange zweite Floor, von Blod zu Blod reichend, ift ber Ausftellung biefer Anaben-Rleiber gewibmet. Er ift über alle Befdreibung hubfch und reichhaltig und jeber Rnabe von jebem Alter finbet bier genau mas er fucht, gang gleich mas es ift, in Rleibern, Rappen und Ansftattungen. Beachtet, unfere Preife find ftets abfolut bie uiebe rigften, Qualitat in Betracht gezogen.

\$6.95 für lange Sofen Anzuge für große Anaben, die anderswo zu \$9 vertauft werden ... Alter 14 bis 1 93ahre ... rein ganzwollen ... einfach blau, schwarz und fanch Mijchungen ... febr nett und modisch.



\$10 für feinfte Anglige für große Knaben, welche anders wo zu \$13 bis \$15 als Bargains betrachtet werden . .. Alter 14 bis 19 Jahre . . . einfache und boppelfnöpfig . . . gemacht bon feinen gangwollenen Claps, Gerges, glatt und rauh appretirt, und ben feinften Gorten bon Tweeds, icottifden Che biots und Caffimeres . . außerft gut gefdneibert und befest. Fanch Frühjahrs: Reefers für Anaben . . Alter 21 bis 10 . .

für feinfte Unglige für große Anaben, welche anders mo gu

all bie neuen und ichonen Facons . . . 3u \$3.95, \$4.95 u. bis \$10 Ronfirmations: Anguge . . . lange ober furge Sofen . . . bas größte Affortment, bas je in Chicago gezeigt murbe . . . bollig 25 Prozent

tveniger marfirt als anberswo - . . . fpezielle Preife für Samftag . . . \$3.95, \$4.95, \$5.95, \$6. 95, \$7.95,

\$5.95 für 3: Stud Anglige für Anaben, Die in anberen Qd. 10 bis 16 . . . gangwollene Serges, Cheviots, Tweeds und Caffimeres . . . einfach blau, fcmarge und feine Effette, in Blaibs und Streifen . . . gefüttert mit Gerge ober 3talian Cloth . . . burchweg mit Seibe genaht.

\$3.95 für Aniehosen-Angüge für Anaben, welche andere gu \$5 verfaufen . . . Alter 3 bis 16 . . . Aleine Rums mern in Sailors, Bestees und den Little Frene:Fas cons — größere Rummern in einsach doppelbruftig . . . feinste Muster und Stoffe für 1900.

Friibjahrs Top Coats für Anaben . . . Alter 4 bis 16 . . . Coverts, Bhiveords, Bicunas und Cheviots . . . mit ober ohne Caminet-

Unser Dept. bon einzelnen Aniehosen für Anaben ift größer als irgend welche brei in der Stadt . . wir haben das größte Affortment, die besten Waaren und verlangen ben niedrigsten Preis \$2.50 . . Breise 45c, 75c, 98c, \$1.25, \$1.75, \$1.98 und .



Die But- und Ausstellungsmaaren-Departements find auch ein Eneil biefes großen zweiten Floors, aber es find abgeichloffene Departements für fich, 7000 Quabratfus Raum einnehmend und enthaltend bie ichonfie, größte und befte Auswahl, bie im gangen Beften gu finben ift - fpegiell fur morgen in biefen Departements.

## Much eine Reform.

Der Judifche Junglingsverein wird feinen Wohlthätigfeits = Ball mehr peranite

Bertreter ber fämmtlichen hiefigen israelitischen Wohlthätigkeits = Gefell= schaften werben fich am nächften Don= nerstag Abend im Sinai = Tempel gu einer Berfammlung gufammenfinden, in welcher barüber berathen werben foll, wie die Aufbringung bon Bohlthätigfeits = Fonds bereinfacht werben tonne. Diefe Bewegung geht bon einigen wohlhabenden Bürgern aus, benen es als nicht paffend ericheint, bag gur Beranftaltung bes bisher jahrlich abgehaltenen jubifchen Wohlthätigfeits= Balles eine beträchtliche Gumme für bie Roften besfelben verausgabt merben mußte. Die Abficht befteht nun, ben Mobithatigfeitsball, wie auch andere berartige Beranftaltungen, abzuschaf= fen und auf bem Substriptionsmege bie Summe bon \$150,000 jahrlich aufaubringen, welche alsbann ben jubifchen Wohlthätigkeits = Anftalten — vor= nehmlich bem Michael Reese-Hospital und ber judifchen Sandfertigfeits= Schule - gu Gute tommen foll. 3mei Drittel Diefer Summe find bereits burch Jahres=Beiträge, von \$2500 bis herab zu \$100, von etwa breihundert hiefigen Israeliten gefichert worben, bie fich bie= fer Bewegung angeschloffen haben; bie Sammlung bon Gubffriptionen ift aber noch nicht abgeschloffen, und es wird erwartet, bag bis gum nächften Donnerstag Abend Die bolle Gumme bes Wohlthätigfeits = Fonds, im Be= trage bon \$150,000, burch Zeichnungen gebedt fein wirb. Alsbann foll bas Wohlthätigfeitswert - ähnlich wie es bei ben "Mfociated Charities" ber Fall ift - fnftematisch betrieben wer-

## Rurg und Reu.

\* In ber am Montag ftattfinbenben Berfammlung bes "Council of Jew= ifh Women" wird Frau Porter Lanber MacClintod einen Bortrag halten über "Gewisse Beziehungen zwi= fchen Religion und Runft".

\* Der tüchtige Chicagoer Maler 211= fred Juergens ftellt gegenwärtig bie Sammlung feiner Aquarell-Bilber, welche turglich im Runft=Inftitut ver= biente Bewunderung gefunden hat, in ber Thurber'schen Runfthanblung aus.

\* Das Bentraltomite für ben nächftjährigen Stat-Rongreß versammelt fich heute, Freitag, Abends 8 Uhr, in Sageborns Rlubzimmer, Dr. 1164 Milwautee Avenue, nahe North Ave. Statspieler, welche Mitglieber bes Norbameritanischen Stat-Berbanbes werben wollen, find erfucht, fich bort

## Weuer an 29. Madifon Str.

5. W. Blanchard bei der Sofcharbeit por Aufregung geftorben.

3m Rellerraum bes Woolf'ichen Rleibergefchäftes, an ber Norboft-Ede bon D. Mabifon und Salfted Str., tam geftern nachmittag, zwischen 4 und 5 Uhr, ein Feuer aus. Daffelbe griff rafch um fich und hatte leicht für Die ganze Nachbarschaft verhängnigvoll werden tonnen, wenn nicht bie Feuer= wehr punttlich gur Stelle gewefen mare und bem entfeffelten Glemente Ginhalt gethan hatte, ehe es bagu gu fpat mar. Immerhin beläuft fich ber angerichte= te Schaben auf etwa \$12,000. Er vertheilt sich wie folgt: Woolf Clothing Co., \$5000; James Parter, Eigenthümer bes Gebäudes, \$2000; A. Start, Bianohandler, \$4000; 28m. Smith, Barbier, \$200; People's Dut= fitting Co., \$200; henry Schifferle,

Leiber ift bei bem Branbe auch ein Menfchenleben verloren gegangen. Der Sandlungsbiener Somer M. Blancharb, ein Ungeftellter bes Möbelge= schäftes von S. S. Smith, Rr. 177 Mabifon Str., war auf ben ersten Feuerlärm mit Anderen ben gefährbeten Parteien gu Bilfe geeilt. Währenb er fich abmuhte, die Pianos bes Start'= schen Lagers bergen zu helfen, brach er tobt gufammen. Die Aufregung hatte bei ihm einen Bergichlag gur Folge ge= habt. Blanchard mohnte an ber Ede bon W. Polf und Bood Str. Er war 42 Jahre alt.

## Fred Migelen todt.

In feiner Wohnung, Rr. 2430 Prairie Abe., ift geftern, im Alter bon 55 Jahren, Fred Migelen an Berg= Rheumatismus geftorben. Migelen war ein geborener Chicagoer. Gein Bater, einer ber erften beutschen Un= fiedler Chicagos, hatte gegen bie Mitte ber Biergiger Jahre auf bem Blate, wo jest bas Bismard-Sotel fteht, ein beutsches Gafthaus gegründet, und ber Blat ift feither im Befit ber Familie Migelen geblieben, welcher auch bas gegenwärtige Sotelgebaube gehört. Freb Migelen hatte eine fehr gute Schulbilbung genoffen und bie bon Stephen 2. Douglas begründete "Chi= cago University" befucht. Er war Mitglieb ber De Molan-Romthurei bes Tempelritter=Orbens, ber Phthias= Ritter, bes Dbb Fellow-Drbens, bes Schügenvereins und berichiebener anberer beutschen Bereine. Geiner Che mit Mary Schall, einer Tochter bes früheren Alberman Anbrem Schall, find fieben Rinber entfproffen, bie, mit ber Mutter, ben Bater überleben.

Lefet die "Yountappolis

## Keine leeren Versprechungen!

Wahrheitgetrenes Anzeigen unser Pringip.

Ein Jeder brancht für die feierlage einen Anzug oder Ueberzieher.

Bie bas Publitum wohl weiß, ift alles im Preise geftiegen, und haben wir bei Zeiten bor ber Preiserhoh. ung unferen Bedarf in herren- und Rnaben-Rleidern eingelegt und baburch eine Erfparnig bon 20 bis 30 Prozent erzielt, und biefen Bortheil werben wir unfern Runden gugute tommen laffen. Rleiberhandler, bie heute Baaren faufen, find gezwungen, die Preiserhöhung zu bezahlen, tropbem machen aerabe biefe Berfprechungen, Rleiber halb umfonft fortzugeben und anonziren wie folgt:

u. f. w., jeboch bas Bublitum ift biefe Urt Retlamemache icon längft mube. Wir offeriren

unsere sieben Dollar Unzüge oder Ueberzieher für ..... \$ 7.00 unfere zehn Dollar Unzüge oder Ueberzieher für ..... \$10.00 unsere fünfzehn Dollar Unzüge oder Ueberzieher für ......... \$15.00 unsere zwanzig Dollar Unzüge oder Ueberzieher für ..... \$20.00

Diefelben find gut und bon bem Preife angemeffenen feinen Material gearbeitet, nach ber neueften Mobe gefchnitten, mit gutem Futter gefüttert und für Jebermann paffenb. Diefelben tonnen nicht nur einen Bergleich mit Rleibern anderer Geschäfte aushalten, fonbern werben bieselben bei Beitem übertreffen, ba wir Ihnen burch unferen fruhzeitigen Gintauf minbeftens 20 bis 30 Prozent erfparen.

Rein Geschäft der Rordseite,

fowie ber gangen Stadt ift im Stande, unfere Ausmahl und Preife gu übertreffen.

Unfer Anaben: und Rinder:Departement

ift biefe Saifon reichhaltiger wie je guvor, und zeigen wir bas Reueste, bas ber Martt überhaupt bietet, gu popularen Breifen, bie Mütter in Erstaunen verfegen werben.

Unser Herren:Ausstattungs: und Hüte:Departement

ift ebenfalls vollständig und tann fich nicht nur irgend einem ausschließlichen hutgeschäft zur Seite ftellen, fonbern wird biefelben bei Beitem übertreffen.

Gin Befuch in unferen Laben wird Gie bon ber Bahrheit unferer Unonge überzeugen, und laben wie Gie zu einem Besuch ein, ob Sie taufen ober nicht. Wir find gerne bereit, unsere Auswahl bon Baaren in jebem unserer Departements zu zeigen, und es ift gerade gegen unser Prinzip, Sie durch vieles Reden und bergleis chen gu qualen und gum Rauf gu bewegen.



Zwei Nordfeite Geschäfte:

Gde Larrabee Strafe.

267-269 North Ave., 545-547 Lincoln Ave.,

nahe Brightwood Alve.

Leset die "Sonntagnost"

# The A. M. Rothschild & Company Advertisement

# Ausgezeichnete Kleider für Frühjahr und Sommer

Samstag machen wir einen fraftigen Ungriff auf die Kleiderpreise. Wir unterbreiten unseren Kunden das großartigste Cager von zuverlässigen, modischen Kleidern für Manner und Knaben zur Auswahl, das je in Chicago gezeigt wurde, und die nachstehenden fprechenden Preise beweisen, wie vollständig wir unsere Konfurrenten unterbieten. Bort nicht auf das Gerede neidischer Verfäuser, die Euch irgend etwas erzählen mögen. Wenn wir Euer Geld nicht verdienen, so holt es Euch zuruck. Behaltet keinen Ueberzieher oder Unzug, der Euch nicht vollständig gefällt. Wir ziehen es vor, ihn umzutauschen oder das Beld zuruck zu geben.



Wir garantiren jeden Anzug oder Neberzieher in Bezug auf Stoff, echte Farbe und Paffen

Elegante Oxford Vicuna Berren = Angiige. 1

Populare blane Serge Berren - Anginge.

Biibid geftreifte Worfted Berren = Angiige.

Oxford Vicuna Mebergicher für Berren.

Elegante Whipcord Berren - Hebergieher.

Populare Covert Herren = Meberzieher.

genbs fonnt 3hr bie gleichen unter \$15.00 finden,

für elegante Grubjahrs Unguge für

herren-feht bieje Partie von feinen

Angügen offerirt gu 89.75. Rir=

für moberne Frühjahrsanzuge für Manner. Unfere fpeziellen \$7.75 Unguge für Camftag find bei weitem die feinsten, Die wir je gezeigt haben gu biefem Breis und gleich irgendwelchen \$12.50 Unzügen in der Stadt. Die Stoffe ichliegen jedes neue Gewebe und Entwurf ein, das als torrett anerkannt wird von sich modern Heibenden Leuten, und die Schneiderarbeit ift außergewöhnlich

hochelegant, wie fie gewöhnlich nicht gefunden wird bei Ungugen gu biefem Preis. Wir wiffen, daß Ihr ihresgleichen anderswo nicht finden könnt unter \$12.50.

für burchaus gangwollene \$7.50 Geicafts Unguge für Manner-gemacht von Cheviots und Caffimeres, in einer Angahl von neuen Grubjahrs. Duftern, in einjachen und boppelbruftigen Jagons, gut geschneibert und

für moberne Uebergieher für Manner. 4.75 in ben neuesten Exford Bicuna, mit breiten frangofiichen Racings, in ben forreften 1900 Fagons, mit bauerhaftem Gergefutter, aut geichneibert und perfett paffenb, ein \$7.50

für feinfte Fruhjahrs-Anguge für herren, in ben elegantefien importirten und einheimi= ichen Stoffen, in einfachen und boppelt-reihigen Gad und Cutawan grod Facons, gemacht mit ben neuen breiten Militar-Chultern, nach ber Dobe von Poole in London, mit neuer Facon Lapels ; Befis boppel reibig, wenn 3hr biefelben vorzieht ; Sofen in elegantem Schnitt; breiten militarifchen Schultern, in allen neuen popularen Ucbergieher-Stoffen, in ben forretten Schattis alles mas wir von Guch verlangen, ift biefe mit einem \$25.00 auf Bestellung gemacht. Angug zu vergleichen. rungen, mit Geibe, Gerge ober Italian Tutter, und handgemachten Anopflochern.

für Borfteb= und Caffimere=Beinfleiber für Manner, in 1.95 ben neuen Fruhjahrs-Muffern, elegant zugeschnitten und biefelben find gemacht von ben gesuchteften Stoffen ber Gaijon. für feinfte handgeschneiberte Hebergieher für Manner, Hebergieher, bon benen wir wif: J fen, daß fie gerade fo modern und hubich find und gerade fo gut paffen, als irgend ein gur Orber gemachter \$25.00-Mebergieber, ber Stoff ift viel beffer, gemacht mit ben neuen

2.95 für fehr moderne Beintleiber jur Raunnet, in Den blauem modernen Streifen, gerabe paffend mit Oxford, blauem

3.95 für febr feine Bentteiber jut Action. paffend gerabe

Frühjahrs-llebergieher für Manner. Wir miffen, bag unfer fpezieller \$7.75 llebergieber für Camftag nirgends in Chicago für 1 Cent weniger als \$12.50 offerirt werben tann. Gie find gemacht in ben beliebten Garbungen Diefer Saifon, in einfachen oder Berringbone Effetten, mit ober ohne Geiben= Sammet-Rragen, in den forretten 1900 Bor ober mittleren mit Cfinner's garantirtem Catin-positiv \$12.50 merth.

Langen, wie 3hr fie gu haben wünscht, mit Strapped Rahten und Mermel gefüttert



## Elegante und moderne Oster-Kleider und Konstrmations-Unzüge für Knaben.

ober ichmargem Rod und Wefte getragen zu werben, werth \$4.50.

29¢ für ftritt reinwollene Rnichofen für Rnaben, Größen 4 bis 14 Jahre, in bunflen Difdungen, fleine Rummern mit Schleifen und Schnallen an Rnicen;

48c für bubiche Baifts und Bloufen für Rnaben, Größen 4 bis 14 3abre, fleidsame Frühjahrs-Mufter, Waifts mit Byron ober abnehmbarem Kragen, Plousen mit Shield Front und bubichem bazu passienden Lie; werth, 75c. 1.95 für reinwollene Anichofen Angüge für Anaben, in Blau, Schwarg und einer Ausmahl von Cheds und Plaids, fleidfame Frühjahrs:Mufter, Größen 7 bis 15 3abre, werth \$3.00.

Rnaben, Größen 7 bis 16 3abre, gemacht aus reinwollenem indigo-blauem Serge, alle nothwendigen Theile berftarft,

3.95 für Rnichofen:Anguge für Anaben, Größen 7 bis 16 Jahre, in boppelbruftiger Facon, eine beinahe unendliche Musmahl von bubiden und fleibfamen wollenen Stoffen, jeber Ungug ftart ges ichneibert, mit verftarften Theilen wo nothig, viele fleinellngüge welche Euch anderswo \$6 toften würden.

3.45 für 3.Stüd Anaben-Aniehofen-Angüge für Konfirmanden, Größen 8 bis 16 Jahre, einfach fdmarz und Anabenhabel von Cheds und Alaivs, mit beliebter boppelbruftiger Wefte, — werth \$5.00.

4.95 für 3:Stude Anaben:Rnichofen: Angüge für Ronfirmation, Größen 8 bis 16 Jaire, gemacht aus blauem Serge, Caffimere und Worfteds, in neuen Frühjahrs-Facons, mit fleidfamen boppelbruftigen Befts - werth \$7.00.

4.95 für lange Hofen Anaben-Anglige für Konfremanden, Größen 13 bis 18 Jahre, gemacht aus blauen und schworzen Echolots, ebenso eine Auswahl von Chedzund Plaids, ausgezeichnet geschneidert und garnirt — werth \$7.00.

7.95 für lange hofen Anaben: Angilge für Konfirmanden, Größen 14 bis 19 Jahre, gemacht ans blauem Serge, ichwarzen Gian Morteod
und einer ausgesinchten Anstvoll von neuen Effetten
in Borfetos, Cafilmeres und Cheviots, geichunadvoll
in Schnitt und Aussehen, mit einfachen ober bops
pelbruftigen Befts-werth \$12.00.

9.95 für feinfte lange Sofen-Anguige für Ana-ausgefuchen Ausvahl von neuen Gifeften, als Er-ford Bicunas, gestreiften Borfieds und larrirten Caffimeres, mit ben beliebten boppelbruftigen Bests — werth \$15.00.



## Männer-Schuhe, 3.90; Cambridge &3.00, 1.95

Samftag ift ein Chuhtag von boppelter Bebeutung vom Bargain: Stanbpunft aus. Bir verfaufen Manner: Chuhe auf fechs Monate garantirt fur 3.90 und Die berühmten 3.00 Cambridge Schuhe für Damen für 1.95. Diese Offerten tragen ben Stempel ber Richtigfeit, Chrlichfeit und Zuverläffigfeit und mahrend anbere prablen mogen befferes zu bieten, forbern wir fie auf ihre Prablereien mahr zu machen.

Erste wirklich aute Offerte.



driebene Garantie mit jebem Baar. Wir für garantirte leber biejer Schuhe garantiren bas Ober= Manner-Schufe. für feche Monate vom Tage bes Rau=

fes. Collte ba ir= genb ein Bruch im Leber portommen aus natürlicher Itrfache, fo taufden wir bie Goube gegen ein anberes Baar um. Die Facon biefer Schuhe ift vorzüglich-bie Cohlen find aus Gichen gegerbtem Leber, Die Dbertheile find ichmer und tommen in Ruffian tan Calf, Bici Rib und Bor Galf. Ge find beionbere Coube porbanben für Poliziften Stragenbahnangestellte, Geicha ftsleute und Gefellichafts'

## Zweite wirklich gute Offerte

Die Cambridge Trade Mart befindet fich auf ber Ceiben: Facing je ben Schubes. Die Fabritanten Diefer Schube baben Taufenbe von Dollars fes Landes miffen gu laffen, bag bie Cambridge Couhe bie beften find, bie je für \$3 gemacht wurden, und jeber Schublaben, ber biefe Schube bertauft, muß einen Kontratt un= terzeichnen, ber ihn verpflichtet, bie= fe Edube für \$3 gu verlaufen, aber wir haben 4648 Paar bavon ohne die Verpflichtung fie zu bem verein:

barten Breife pon \$3 au pertaufen. Bir haben barum bas Recht, fie bertaufen für mas wir wollen, und barum martiren wir fie

Aid und 3 Facons in Patentleder, einschliebig alle die leitenden Moben d. Jahres. Jeder Schub hat handgewendete Sohlen. Es find Coin Toes sowodt als die feinen, manuish Facons, in einsach und doppelsohig. — Treis-Boots und Street-Boot in Bici Kid und Patentleder, in jeder möglichen Weite

für den \$3 Cambridge Souf.

Sie find gu haben in einem Affortiment bon acht Facons, in Bici

## Großartiger Einkauf von Männer-Unterzeug.

Manner — in frangofichen Liste Threads, geript: \_10dinet, Casbmere und frangof. Balbriggans — gemacht bon folden Jabrifanten Lie (c). G. Gartien & Cie, Paris; Ame-

rican Sofiery Co.; Medlicott, Morgan & Co. und The Bermont Anitting Mills, alles



ften Ceiben und Catins.

5c für bobigefäumte Fanch Borber Japonette Saichentucher für Manner -

Affortment gufammen und genugend um Bedermann gu befriedigen. Diefe Werthe ran-giren bon \$1.50 bis \$3.00, und find febr außergewöhnlich gu unferem lacherlich niedrigen das Stud. 25c für 50c neue Ofter: Galatrachten für Manner, jede Facon, ein= folieblich engl. Squares, 3mperials, nen Farben u. einfach weiß, in ben fein=

50c für feinfte Cfter: Calstrachten für Dans ner - pofitib die feinften import. Gefe ben und Satins, in jeder nenen Jacon und Mufter - in neuen belifaten Schattiruncen non blu, Labenber, Burple, roth, geftreift u. einfach weiß - fo gut wie viele \$1 Bartien.

98c für Strafen : Sanbidube fi Manner, in ben neuen Schatti rungen bon lobfarbig und braun, Rib und grauen Dochas, Hebernaht obe Bique genabt, jebes Baar garantirt,

10c per Cilid ober 3 für 25e für unfere "Special" 4:Bib Leinentragen, alle Facons und 10c per Baar für Ceiben Maco baumipollene halbftrumpfe für Manner, echt fcmarg, blau | 15c per Laar ober 2 Baar für 25c, für unfere "Special" 4-Bip Leinen Manfchetten, alle Tacons, fo gut wie jebe 25c Sorte.

50cfür weiße gebügelte Mannerhemben, Leinenbufen, "Bachufett" Fabrifat, langer ober furger Bufen, all Großen, werth 75c.

## Großer Bertauf von Rinder-Jadets



ets für Dabden und theilhafter Ginfauf bon 500 neuen Frühighrs Barments, geben alle ju senfetionellen Preisen.
Es find fämmtlich die neueften Schöpfungen die Saison u. werden mor-gen zum Berkauf ausge-leat für nur eine Klei-nicktei für den Geber nigfeit über bem Roften

1.50 für bübiche \$3.00 Mee-fers für Madden, von guter Qualität fower, rem Flanell gemacht, mit großen boppelten Kragen, bubich braibeb.

3.00 neuen Effetten und Cont Ruden-Facons -große Matrofens Kragen, garnirt mit feibenem Soutaches Borkob - ein febr thoner Reefer für wenig Geld. 5.00-für \$8.00 (Cobert Coleft) Jadets für Madden, gang mit "Seibe gefüttert, — iem beraus, da mit wiffen, baf gefült werden fann.



4.00 für \$6.00 Berthe fr Mabchen : Reefers gute Qualit. Broad bon Cabet, marine blau, braun u. roth



## Rafir-Ausstattung,

65c-werth \$1.75 vollständig



werth

Rafirmeffer, Streichriemen und Scheeren 29c für Beo. Boftenholm's 3XD Bipe, Babe & Butcher's ober Rafirmeffer aus ichwebijdem Stabl, fertig jum Bebrauch.

79¢ für \$2 cote Freberid Remolds Rafirmeffer, alle martirt "Greberid Repnolos, Sheffield, England," werben bon allen befferen Barbieren ges braucht, gang boblgeichliffen, feinfter Ginifb, gjoll., ungefähr 100 bavon am Camftag ju TDe. 1.55 für &3 Rafirmeffer ans echtem fomarrem

Gtabl, feinfte Qualität Stahl, gang bobl geichliffen, mit feinen harten Rubberi Griffen, 3borb Tipped, jebes Rafirmeffer garantirt und Gelb gurud: erftattet, wenn nicht gufriebenftellenb.

19e für 50c Abziehriemen, feine Qualität gang folibes Leber, volle Große, Canvas Rudfeite

50¢ für R. Beinifb & Con's berühmte feine ju 75c bertauft.

## Candy für das Seim

10e bas Pfund für band-gemachte Banilla Chocolate forrirte Oftercier, Jelly und Gream Center. und Gream Genter.

10e das Pfund für frans
abside gemischte Creans.

10e das Pfund für gefalgene spanische Branuts.

tas und Lavers.

## Bargain-Bajement Spezialitäten

Anaben, in fcmars, braun Baniffa Chocolates und gran gemifcht.

7De für \$1.50 Anichofens 10e bas Bfund fü Angüge für Anaben, ans Chocolate Bonbons, gebrochene Rummern, gran mifct. gemijcht.

25e für 50c befte Retting für Damen - gut ges Sommer:Rorfets für Das macht. men, boppelte Sibe Steels 100 f. 25c Shell Boms mit Spigen befett, pers padeur, Empire u. Seistenfamme.

ifes und franz. Bands.

200e für Tam O'Sbanz

200e das Stüd für Fabris ters für Anaben und fanten e Runker Spinens Mänchen, fanro Farben, Garbinen, merth das Paar,

bis \$2.75 das Paar,

## Wir sind Camera-Kührer

In Diefem Departement laffen mir uns pon Riemans bem unterbietn und quotiren Breife für guverläffige Cameras, Die unfere Githrerichaft beutlich bemeifen. riren, befinden fich bie folgenben:

2.98 für Monroe Rr. 4 4x5 Reverfible Bad Gamera - Ratalog: Breis \$8.00.



7.98 für die Reto 4x5 Camera, gemacht von benielben Kabrifanten, aus benielben Masterial und mit berielben Sorglatt vie die bei ebenühnte Aremo Camera, mit doppelren Rectilinear Linfen ausflaffier, Unicum Soutter, Aris Tiapbragm, Miting und Falling Front, Keverstiel Biew Finder, Swing Bad in Kor Form und Kaften mit Evele Form, townlet mit einem doppelren Platenhalter — RatalogsPreis \$15.

11.98 für Monroe Rr. 6 Reversible Bad 4x5 Camera, mit rapiden Rectilinear Linfen ausstaffirt, Unicum Shutter, Iris Diapbragm, Band und Bulb Releafe, abnehmbarer Linfens Dedel, Rad und Linion, boppelter Swing Bad, fampfet mit Aragfasten aus Sohleuleber, Riemen und einem boppelten Plattenhafter — Katalog-Kreis \$22.00.

ausftaffirt mit augenblidlichen fymetrt-ichen Linfen, Gundlach Shutter, 3ris Diaphragm, abnehmbarer Linfen: Dedel, Riffing, Falling und bop: pelte Swing Front und Bad, Rad und Binion, mit Eragfaften und brei boppelten Golber, einer mit

## Photographic Utenfilien

Demonstration und Berabsehung ber Preise für Delto

Bapier und Senfitol. Bringt Gure Regatives und Se Duhend für 4x5 | 59e für \$1 Tripod. Detto-Bapier. GDe für 5x7 Boco Blats

Se für 4 Ungen Rleis ten Salter. Se für Gerrotype=Tins. 1e für 2 Entwidlungs: 12e bie Schachtel für Se für 3 M. & C. lights.

Smiths Ro. 1 Glafb= 1e das Dugend und auf-So bie Chachtel für marts für Gard Mounts-Rarma Tablets. großer Werth.

## Pferdegeschire und Stall= Geräthichaften

8.25 für einfaces Strap Auggy : Gefcier, Prible gibl., Bor Loop über Winter, Prace, Oberched Pruft : Aragen 14: jöll., Breaching 13: 3öll., Seiten : Ries men Lidl., Shaft: Rimen Lidl., Statel 23: 3öll., einfacer tran fiften Lader trap Gifen Joden-regulärer Berth, \$10.25.

## Rene Ofter-Süte



1.00 - Sier werbet 3br morgen obne Frage ben besten \$1 Sut auf ber Welt finden - hunderte gur Auswah, irgend eine gewünschte Far-be oder Form, entweder in fteifen oder Fedora Suten, im Gebrauch gleich irgend einem \$2 Out der gemacht wird.

2.00 — Unfere \$2.00
Derbus u.Fedozras fönnen nicht übertrof:
fen verden. Warum den
fanch Outdandern \$3, \$4
Gud morgen dier all die neuen Frühjahrs Jacons,
Farben und Vlods für 1909 zu 2.00 geben, — die
höfte welche unfer Departement berühmt gemacht
haben, in Dunlap, Knoz, Pouman oder Stefon
Vlods?

25c für neue Frühjahrs Golf ober Bacht Rappen feibfanen Blaibs und Cheds, Geiben Serge-Gut-ter, werth 50c.

## Groceries, Weine und

11e bas Bfd. für fan: 110e bas Bfund für aus: ob breste Chistens, geinde Wadenliber (gerade fo gut wie Mopal).

Die das Bjund für Matchleh Sugar : Cured Sped.

Sped.

Bie das Pfinnd für kochsteinen Javas und Mottas Raffet.

11e bas Dutenb für 15e bas Pfund für Old burdaus friide Gier. Golben Cantos Ra,fee. 5e bas Stud für fri: 39e und 50e bas Bjunt iche Gurten, iat itts gir fance Colone, Basfel Gireb und English Breats iche Late auf für frie faft Thee. iche Rotosnuffe.

15e das Dugend für ton's Lad. Soda.

Ravel Crangen ober 10e bas Bio. für fanch Meffina Bitronen. Meffina Bitronen. 12e für 1-Pfb. bobe Se bas Pfund für, große Buchfe fancy rother 25e für 3 Badete 28heat-25e für 4 Budjen befte 10e für 3 Badete Uneebc

25e für 3 Budfen fans Ge bas Bfund für Liberth in Domaten ober Juffers Baffing Co.'s Soba Bis-gorn. 25c i. 2 Püchfen aus: Be das Stüd für fleine gefuchte Bartlett Birnen 6tüde Wool Seife.

18e das Pund für reinen gemahlenen Piefs fer.

25e die Flasche für 15e für 12 Schachteln beste Parlor Streichbbiger.

Weine und Lifore. \$1.00 bie Glafche für DOe für Die Gall. alten

65e per Quart-Glafche Sherre-Bein. alten Gudenheimer Abe Goe für die Gall, alten 22bisth. 28histh. California Sweet Catamba Boe bie Quart-Glaiche und Claret Bein, Old Crom Bhisty.

110 die Flasche für ten italienischen Wermuth Canadia Club Bhisty.

95.0 die Flasche importitrit Geneda Hold Die Blee Gras Toe Whisty.

11.75 für die Gall. Old Blee Gras Toe Whisty.

11.76 für das Deb. ims deritrie Geneda Hold Die Blee Gras Toe Whisty.

Quater's Rhe Bhistey. California Borts unb

## Ofter-Bubwaaren Rinder-Eng in unferm Buhwaaren-Department



und roth, boll nahtlos, werth 20c.

39¢ f. garnirte Sute ber, neue Formen in ver, neue soeinen in Legdorn, garnirt mit großen Folds und Ro-ietten von Ebisson, — biblich gefüttert, in Kardinal, gerade ve Cardinal, gerade ve richtige dut für Sonu-tags—Ledermans Preis 755 — unser Preis am 75c - unfer Breis am Camftag 39c.

49¢ für frangofifche all ben neueften Baftel:

1.95 für garnirte hite für junge Damen, nicht einen Gent weniger als 3 werth, gerade ungefabr funfzig neue, jeder einzelne verschieben, gemacht aus bibifdem neuen Strob, mit groben Golds aus Teffeta Seide in all ben bibifden Friheibents Schaftirungen, ausgesichte Plumen und grobe Schleifen aus Band, in all ben neuesten Entwurfen. 3.50 für bubich garnirte Flats für febr junge Damen, genacht ans Satin Braid Strob, mit großen Schleifen aus Band und ausgefuchten Blumen, mobifche Entwurfe.

Modische, frisch gemachte Cfter-Putzwaaren, shirred Gbiffon Bor Turbans, Bompadours, etc.. bas bubloche Alfartiment welches wir je unm Bertauf angeseht baben, jeder Out ift großartig in Facon und ift aus dem feinten Material gemacht — eine Gelegendeit einen Okter-Out angluschen zur Salfte bes Areises bon anderen Läden —

8.00 10.00 12.00

## Berfauf von Roffern und Telescopes

2.65 für große mit Canbas überzogene Roffer mit flachem Dedel, mit pier ichmeren Re= berfeb Banbern an ber Augenfeite, gefdust burd gubeiferne Ranten und Bumpers, mit meffingenem Schachtel und anberen Abtheilungen, Auswahl in Größen von 32, 34 ober 36 3off. 45¢ für große mit Canvas überzogene Telescopes

mit fcmeren grainlebernen Riemen und Ranten, genahte und vernictete leberne Briffe, mit Tuch ausgeschlagen, 22 Boll groß.

55¢ für \$1.00 Shopping: Tafchen für Domen.

## Toiletten=Artifel

5c bas Stud für Lana 590 für Lambert's Lis Dil ober Cosmo Butters fterine - \$1 Grope. mil! Toilette-Seife. Se für Chefebrough's & Gallet's oder Lund-Bafeline Campher Jee. borg's Sachet Bowder.

Dobel=Lad. in Ocl gemablen. Se für Gmaille für Babemannen in Farben ober weiß.

## Fabrifanten von hochfeinem Unterzug. Diefer Gintanf tommt von einem berühmten Kommiffions-Agenten, beffen Ramen wir aus Audficht für ibn nicht nemen. Die Waaren find alle icon gemecht und extra gut ausgearbeitet - in fanch Farben, rofa, blan, mottled Streifen und einfach - nicht alle Großen in jedem Mufter, aber ein bollftanbiges

alle Größen, werth \$1.50.

Bichele = Lampen, Räder,

mit ber entidiebenen Beigerung, ein Rabrrab, eine

wir nicht bollftanbig garantirten tonnen. Someit in

wir um biefelbe Beit im letten Jahre pertauft, und

1.90 für 1900er Solar Gas: Lamben. Beinabe Laben in ben Bereinigten Staaten hat

fich burch beren Unterfchrift verpflichtet, feine Colar

Bas : Lampen bor bem 1. Muguft unter \$2.00 ju D:r:

taufen, aber mir fügen uns feinen Trufts ober Dos

nopolen, wir unterichreiben feine folden Berpfliche

tungen; wir find bereit, Baaren gegen legitimen

Brofit ju bertaufen. Cebet gu, bag 1900 auf ber

Mudfeite jeber Solar Lampe, Die 3hr für ein 1900

Bichele: Zubehör.

17¢ für Cafcium Carbibe, in 2 Bfb.:Rannen ein Bargain welcher nie zuvor offeriet wirte, und bielleicht nie vieber offerirt nehmt affo bie Gelegenheit wahr.

950 für Calcium Ring Gas-Lampen - mar-firter Breis \$3.50. Diefe Lampe wurde nie filr Diefen niedrigen Breis verlauft.

45c bas Raar für 3: 3.50 für Goodbear ga-Stüde Laminated Rims, rantirte Tires, mit Bumpe mit 28, 32 oder 36 Bö-her gebobrt.

1.00 für 20th Century Gas-Lampen.

Dobell fauft, geftangt ift.

16.90 für

## für feine Balbriggan Unterhemben und Sosen für Rauner, in Egoptian, blau, lob: farbig und ichwarz, einfach ober gerippt - bubic gemacht, alle Größen - leicht feinem Bercale ober Mabras Cloth, mit feparaten Linte Manichetten, alle Größen

Bücher, 15c bas Stud, oder 7 für \$1.00

Stidit Minifter. Abam Bebe. Geo. Biconte be Bragilonne. Albambra. Arbing. Tunas. Pair of Llue Epes. Karby. Boule of the Seven Jables. Hauthorne. Scarlett Letter. Haw-Representative Den.

Won bn Weiting.
Fong Cyall.
Knight Grrant.
Edina Lyall.
Roeced and Married.
Carey.
Sonic of the Wolf.
Medman.
Shirley. Pronte.
Middell Gall.
Fronte.
Genry Esmond.
Thaderay.
Thaderay.
Thaderay.
Thadire.
City Twift. Scenes of Clerical Life. Gliot. Bicar of Bafefielb. Goldimith. Legends of Patriards u. Prophets. Steven: Dicah Cfarte. Conan

Toble.
Firm of Gridlestone.
Conan Dovle.
Whiterious Island.
Erne.
Prairie. Cooper. Tideus, Tideus, Gonan Dople, Montertons Asland.

Rob Roy, Seott, Montertons Asland.

Luter Two Flags.

Lute of the Morth in Austriliates. Cooper.

Standings. Gooder.

Reveries of a Lachelor.

Gliots Gebichte.

Charles D'Malley.

Mejops Darchen.

## Schreibmalerialien-Bargains.

Briefgroße. Be f. Stange parfümir: tes Siegellad, mobifche

25e für Schachtel feine Qual. Schreibpapier - Waldbeilden: u. Gens barmenblaue Farben.

## Farben und Dele. 65e per Gallone für fer:



20e für 1 Gall. Ranne 10e für Tapeten-Reiniger in Blechbüchjen. fel, Bled:Binding.s

23e per Pib. gutes St. Louis Bleiweiß, Faß-Gall, Ranne

ican Bichele Co.'s Bichele, Retail re-gulär zu \$30.00, mit DR. & 28.'s Tires, ars und Chrifty, Brown, Bheeler ober Gillian

## Zigarren und Tabad.

98c für Rifte von 50 "Rajeftas" Sigarren, lange

320 für Blug Battle 320 für Plug Cianbari

## Frühjahrs-Ueberzieher für Männer.

Abfolut reinwollene Orford graue Bicunas - in ber neueften forretten Dobe gefchnitten - bubich geschneibert - mit Satin Mermel-Futter - febr hubiche, bauerhafte Anguge - ju einem erstaun: 1.50 lich niedrigen Breife -

Etablirt

State. Adams,

## Arahjahrs-Beinfleider für Männer.

Gemacht bon bubiden buntlen und mittleren fanch Borftebs - geftreifte Dufter - genau guges alle Meiten und gut gemacht — alle Größen und alle Meiten und Rangen — nur Samftag ju bem 1.95 bemertenswerth niedrigen Preis von

# VIELU GOTHUNG JUUCHASE v Heidelberg y Eo's entire spring y summer, stock



Ein außerordentlicher Bertauf. Es liegt fein Grund bor, jest ben regulären Preis für einen Fruhjahrs-Ungug zu bezahlen. Bir haben bas gange Fruhjahrs- und Commer-Lager bon herman heibelberg & Co., 708 Broadway, Rem Port City, gefauft, bie feit 25 Jahren eine führende Stellung unter ben erften Rleiderhandlern in Amerita eingenommen haben. Das Lager befteht nur aus ben neueften Stoffen und Muftern - in Größen und Muftern baffend fur irgend Jemand - und wir tauften es zu einem Preife, baß wir diefe wirklich erstaunlichen Preife offeriren tonnen. Wir bezweifeln, ob es je gubor in Chicago eine folde Gelegenheit gab, wirklich hochfeine Rleiber gu Anfang ber Saifon gu folden herabsehungen von ben regularen Preifen taufen gurtonnen. Wir garantiren jebes Stud - wir vertaufen nur Rleiber, bie mir garantiren - 3hr lauft tein Rifito - was bie Fair angeigt, ift ftets guverlaffig.

## Unfere Offerte 1.

But gemachte Manner-Anguge bon burch= aus reinwollenen Orford grauen Bicu= nas, einf. u. fanch Caffimeres u. einf. u. fanch Cheviots - alle in Diefer Saifon gemacht, und enthaltend bie neueften Du= fter und begehrenswertheften Garben in bellen, mittleren und buntlen Schatti= rungen - moderne und wirtlich hubiche Unjuge, bie perfett geschnitten find und gemacht wurden für guten, langen befrie-bigenben Gebrauch - fie find in burchaus zuberläffiger Beife gefüttert, ausge= ftattet und gemacht. Gine große Partie melde mir offeriren au bem bemertens: werth niebrigen Preis von



## Unlere Offerte 2.

Feine Manner=Anguge - beftehend aus einem feinen Affortement bon fancy Worfteb - nicht mit Baumwolle Ruden, fondern burchaus reine Wolle, in hub= ichen und gierlichen Duftern von ichonen Schottischen Stoffen, bauerhaften Caffi= meres und feinen Tweeds, in hellen, mitt= leren und thatfachlich beinahe allen ge= munichten Farben - jeder Ungug mit ausgezeichneter Qualität Gerge ober Stalian Cloth gefüttert - mit einfacher ober boppelbruftiger Wefte - Unswahl bon Diefem groken Affortement, welches heute nicht für bas Welb gemacht werben



## Unsere Offerle 3.

Sehr feine Manner-Anjuge - ein prach= tiges Affortement ber beften Angüge-alle Die neuen und hubichen Mufter und ein= fachen Farben, wie feine Orford Bicunas, hubiche reine Borftebs, Die feinften fanch englischen Tweeds und Cheviots-alle ichon geschneibert und mit bem feinften Gutter - in allen Großen von 34 bis 42. In Diefer Bartie befinden fich einige ber ichonften Gffette ber Gaifon-Angüge, gut genug für ben fich am tor= refteften Aleidenden - und ber Preis, ben wir bafür berlangen, ift wirflich er= ftaunlich niedrig - Die Qualität in Be=





## Vier zeitgemäße Bargains in guten Knaben-Aleidern-

Bestees und doppelbrüstige Anaben-Angüge – alle Größen, bon 3 bis 16 Jahren—ein Cocssischen und Cheviots—neue fancy Muster und einfach blau — die Lerges Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen und Ehren Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen und Ehren Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen und Ehren Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen und Ehren Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen und Ehren Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen und Ehren Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen und Ehren Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen und Ehren Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen Angüge für Anaben — aus durchaus feinen gangs wielen Angüge für Anaben — aus durchaus feinen Gangs aus der Angüge für Anaben — aus durchaus feinen Gangs angüge für Anaben — aus durchaus feinen Gangs aus der Angüge für Anaben — aus durchaus feinen Gangs angüge für Anaben — aus durchaus feinen Glaps and durchaus feinen Gangs angüge für Anaben — aus durchaus feinen Gangs angüge für Ana

auf Ditern bor.

bereifet die Rnaben

## Zigarren, Tabak und Raucher-Artikel zu riesigen Preis-Herabsekungen Samstag.

Beber bier angeführte Preis ift ein leuchtenbes Beifpiel von ber Ersparnig, Die bier möglich ift beim Gintauf Gurer Bigarren im hauptquartier - bem größten und beften Metail = Departement ber Ber. Staaten - einem Departement, welches feine jesige Größe badurch erlangt hat, baß es ftets Die beften Werthe gab - fo morgen wieder - als Beweis unterbreiten wir folgende Retordbrechenden Breife: Clubroom reine Saband Bigareffen - eine große Ceubung bon einer Cor-

## Kan=Tabat.

Pattie Ar-per Pib. 31c. Notic Ar—ber Pfb. 31e.
Standard Navv—ber Pfb. 34e.
Climar—8 Un3.—ber Pfb. 39e.
Spear Sead—8 Un3.—ber Pfb. 39e.
Earm-ber Pfb. 39e.
Retwore's Reh—Ufb. 38e.
Networe's Lb Good—Alb. 33e.
Networe's Lb Good—Alb. 33e.
Networe's Lb Good—Alb. 33e.
Networe's Lb Good—Lb Challib & Capitalib — Alb. 25e.
Lightin & Capitalib — Alb. 25e.
Lightin & Capitalib — Alb. 25e.
L. & B. Plug—ber Pfb. 52e. La Rofa Bigarren - feinfte Savana - ftritt handgemacht - ju ben folgenben 2.00 Perfectos Puri Ginos-Rifte 1.75 Sifte Berfectos.

Gote Ren Beft Bigarren - eine extra feine Partie - gemacht in Tampa, Gla. -Cuban handemade — jede Größe ober Sorte — einschließtich Cuban Flag Invincibles, El Impercial Rothichilds, Leonina Perfectos — 5c das Stüd Rifte bon 25, 1.25 - ober

Esmeralda Bigarren - Rothichilbs Große - alle gemacht vom feinften Tabat gleichwerthig in Beruch und Aroma ben theuerften Biggrren - Rifte bon 50 2.50 - ober



Echte Abelina Patti Sigarren - Bouquet Trios - gemacht b. Louis &. Gromer - Jubilaums:Berfaufspreis-Rifte von 50, 2.50 - per Stud Queen Dibo Buritano Finos - 47300. reine Savana Rigarren - alle 25c bandgemacht - Rifte von 50, 3.10 - ober 4 für Grema be Guba Regalia be la Reina und Bouquet Special - bolle 41:38ll.

Bigarren - reine Savena - bandgemacht -30c Berühmte Monogram Bigarren - befannt als eine ber b eliebteften Bigarren ber Gegenwart - morgen jum Bertauf gebracht ju per Rifte bon 50 für 1.50 ober 8 für

25€

#### te - gemacht bon Ceibenberg & Co., Rem Dart - jest gum Bertauf jum balben Preis - per Taufend 5.00 -5¢ Badet bon 10 für the car three Pagasters on the

6c für Bigaretten: Majdine und Padet von Bigaretteren Rapier und Bigaretten: Tabat.

Gem of Columbia Zigarren — Conchas Cfpeciales — 41 3011. – Beefecto Fa-con — echtes Connecticut Defblatt — lange Combination Cinlage — ver 1000 18.00 — Rifte von 50\für 95 100 oher 5 für

Rand=Tabat. Bed's Sunting-14 Ung., per Badet

14 Hing, per Buder do; Rann-Affillis. per Badet 4e; 9 m Pon-13 Ung., per Badet 40; Badetes 32 c. c. Xini 13 Ung., per Badet 40; Duta Plirtures-17 Ung., per Bad.

## Artifel für Jäger.



Roftenfreie Mustunft bereitwilligft ertheilt in Be jug auf die Lage der besten Jago: Territorien, so: wie tostenfreie Ropie aus den Wild-Gesegen des Staates Illinois und ber umgebenben Staaten pirb auf Berlangen berabfolgt.

## Rauchloje Bulver-Batronen.

-12 Gauge—bas U. S. Climag mit Schnellfeuer-lrimer—gelaben mit hochseinem rauchlosem Auf-er—Größe des Schrotes 4, 5, 6 und 1.39 —Spezial-Preis per Gundert

8—Spezial-Preis per himbert

23 7 für ein hochseines Bieper bammerlofes Gewehr — 12 Gange — 303öllige lamis nated Stabl-Laufe-feiner englischer Außaum Stod, Grame — biese Bewehr ift gemacht nach bem Mobell des Gewehr ift gemacht nach bem Mobell des Grener Gewehrs mit dem Grener-Spitem Croß-Bolt-macht das Gewehr fart in seinen einzelnen Haftenings — es tann sich nicht loss schieden — und ist gerade das Gewehr für geld oder Trap Jagd. Der inte Lauf ift voll obeled — der rechte Lauf modified.

## Mellerwaaren-Bargains.

boblgeichliffen - fpezieller Breis für Cams:



bes Deffer garantirt. 89c für 2Bm. Elliotts feinfte Qualität ftab: lerne Rafirmeffer - boblgeidliffen - je:

bes Deffer garantirt.

befferes.

98¢ für Dr. Scotts Glectric Sicherheits:Ras firmeffer - feines Stahl - bollig garan=

19¢ für bouble Swing Abgiehriemen für Rafirmeffer, mit Canbas:Rudfeite. 98¢ für Gem Sicherheits-Rafirmeffer - bolls

lig guberläffig und gufriebenftellenb - tein

# 5c das Stüd

## Kinder-Trachten zu speziellen Preisen.

für Mabden Recfers, Großen 6 bis 2.98 für Madden Recfers, Großen 6 bis 14 Jahre - aus Benetian Cloth gemacht in Sellblan u. Roth-mit fauch Cape Rragen - Applique in fontraftirenben Farben - bubich gemacht und appretirt. 4.98 für Madden-Reefers - Grofen 6 bis 14 Jahre - aus Broadcloth von feiner

nen Mifdungen - lauter bubiche Farben - mit fontraftirenben Farben befett - neumobifche Mermel und Ruden. 5.98 füt Mabden-Reefers - aus Broad: Braun, Roth und Blau - mit gro-bem Sailor: Rragen, prachtig appliqued mit ichwar-

3em Broadcloth und Borte — fehr hubich gemacht und tadellos figend — ein angergewöhnlich modernes Rleibungsftud - Großen 6 bis 14 3abre. 2.98 für Mädchen-Rleider — Größen 6 bis 14 Jabre — aus ganzwellenem Serge genacht — in Blau, Grün und Roth — bolle Bloufen Front — mit weißer Borte und Spigen bejegt — Stirt bon voller Weite — durchameg gefüttert.

3.98 für Coats für Madden, in Bor ober Biv Gront Facons, bon gangwollenem Copert Cloth gemacht und burchweg mit Ceibe gefüttert, Größen 14 bis 18 3abre.

4.98 für Bor Coats für Madden, Gin-Aerfens und Coberts gemacht, in Lob: farben, Caftor und Roth, Durchweg mit Atlas Romain gefüttert, Großen 14 bis 18 3abre: für Coats für Mabden, bon ausge

3.96 geichneter Qualitat engl. Cobert Cloth gemacht, Gin= ober Bor Front-Facon, neue Mermel und Ruden, gang gefüttert, Großen 14

7.98 für Bog Coats für Madden, mit bem neueften Bog Ruden - bon feiner Qualitat Rerfeus gemacht, in Lobfar: ben und Roth ftranned Rabte-geftenpte Canten-Durchweg gefüttert mit fancy Zaffeta Seibe ober Mt: las - fein geschneibert und ausgeftattet.

9.75 für Coats für Mabden — 14 bis 18 3abre — in ben neuesten 310 front ober Bor Front Jacons — in Rerfens, Benetians und Coverts Frühigabrs garbungen — lieine Acruei-neue Ruden mobern gemacht und ausgestattet.



## Saamen und Anollen.

fancy Clumps 35c p. Ct. für fruhe Muretin, b. dieier 150 fdenbaume. 15c b. St. für Sar-by Sybrid Ros fenbiliche — Befannte Sorten.

15c b. Sr. für aus: 15¢ Elabiola Bulbs. brangeas. 15c Tuberofe Bulbs 25c p. St. für bil-

10c 28b. Padete als 15c Bio. für befte Diicoung Camu müfcfamen. Grasiamen. Wir führen eine volle Augmahl non Coftbaumen, Schottenkönnen Gibbergen Etrangern, Johan nisberes und Stachelbert-Aufden zu fehr niebri-gen Preifen.

## Schuh-Spezialilälen für gnaben.

Cobfarbige Ruffia Calf Anabenfdube - fdmere einfache Coblen, Conur Jacon, Rem Condon Be-54. 6. D und & Meitenausgestattet

## Cameras, Photographen-Ron Camera, 1x5, bat Times ober Gnas Cha



17.98 für Telephoto Epele Boco 4×5, bodfeine immetrijche Linfen — extra
langer fogus — boppelter Swing Bud — Ming
und Falling Geont — feine Rad und PinfonMovements — Korchible Lad — tombiniter
Birm Ginder hind tered — whiten bis mit einem Doppelten Blattenhalter u. gat gem ichtem Carry-

ing Caie - ein Ertra Bargain nur für Gampag. 85c für Caftman's Brotenie Camera, nemmt Bilber 21×21 an Gilm obet Troden-Blatten — bat automotlichen Shutter und fann gelaben merben bei Tageslicht für 12 Bilber bollftanbig mit Set con Diaphragms und Rolle Gifm.

## Lofalbericht.

## Streit um die Erbichaft.

In bem Progeft, welchen bie pon ihrer Mutter, Frau Genrietta Gnell, enterbs ten Frau U. 3. Stone anhängig ge= macht hat, um einen Untheil vom Nachlaß zu erlangen, befundete bie Dr. 436 Washington Boulevard wohnhafte Frau Unna 21. Chenen, Die Erblafferin fei zur Zeit, als fie - Frau Chenen bas Teftament als Zeugin unterschrieb, nicht im Bollbefit ihrer geiftigen Rrafte gewesen. Der flägerische Unwalt wirb nachzuweisen berfuchen, bag Frau Snell burch bie anberen Erben ungebührlich beeinflußt wurde und aus bie= fem Grunde ihre Tochter nicht in bem Teftament bedachte. Undererfeits behauptet ber gegnerische Abvotat, Frau Stone fei weber bas natürliche Rinb ber Testatorin, noch als Tochter geset= lich aboptirt worben, weshalb fie feinen Unfpruch auf bas Erbe habe. Die mei= teren Berhanblungen wurben bom Richter bis zum nächsten Montag berfchoben.

## Bar nicht eingelaben.

Bei Michael D'Brien an ber 52. und Carpenter Str. gab's borgeftern aus ir= gend einem feftlichen Unlag eine froh= liche Gafterei. 28m. McLaughlin war gu berfelben gwar nicht eingelaben, aber er fand fich, um feine menfchliche Un= theilnahme an bergleichen gu befunben, boch bagu ein. Das gab gu Difhellig= feiten Urfache, und jest liegt Billiam mit einer gerschmetterten Rinnlabe im County-Bofpital, mahrend D'Brien und fein Gaftfreund henry Stegelmann bie Festnacht im Bolizeigefang= niß haben gubringen muffen und jest megen ichiverer Rorperberlegung unter

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Haht

## Gefälfdte Bonde.

Gefälfchte Bonds ber Northweftern Bas Light & Cote Co. in Evanfton gum Nennwerth bon \$500 bas Stud befinden fich im Umlauf. Geit einer Woche find beren im Betrage von \$26,= 500 aufgetaucht, und gwar befinden fich hiervon \$25,000 im Befige eines hiefigen Finangmannes, beffen Rame vorläufig gebeim gehalten wirb. Die ten Finanzleuten aufgehängt, welche fie gefammten Falfifitate wurden gewieg= als Sicherheit für Unleihen annahmen. Die Falfchungen tamen gu Tage, als fünf ber Bonds von ber "Garden Cith Trust & Savings Bant", welche fie vor zwei Monaten bon bem früher hier wohnhaften Berficherungsagenten Theo= bore F. Hiller als Dedung für ein Dar= leben erhalten hatte, gurGinlöfung präfentirt wurden. Siller bedte, als ihm bon ber Falfchung Renntniß gegeben murbe, fofort bie Summe. Die Falfi= fitate find fo gut nachgemacht, baß fie faft gar nicht bon ben echten Bonbe gu unterscheiben find.

\* Rettor harper, bon ber Chicagoer Uniberfität, trat am Montag eine Gr= holungsreife nach Deutschland und Rugland an. In feiner Abmefenheit wird ber Defan Barry Bratt Jubfon ihn berireten.

\* Die aus ber Bunbeshauptftabt gemelbet wirb, ift ber bort ftationirte Oberftleutnant 20m. P. Sall ale Rachfolger bes Generals M. B. Cheriban, welcher fürzlich nach New Yort verfeti wurde, gum General-Abjutanten bes Departements ber Geen ernannt morben. Oberftleutnant Sall trat im Jahre 1864 als Rabett in Weft Point ein, und murbe bor zwei Jahren gu fei= nem jegigen Range beförbert. In etwa zwei Bochen wird er feinen neuen Poften antreten.

## Intereffante Rlage.

3m Bunbes-Rreisgericht hat bie "Great Lates' Towing Co.", befannt unter bem Namen "Schleppdampfer= Truft", um einen Ginhaltsbefehl nach= gesucht, wodurch es ber Firma Barrn Bros.' berboten werben foll, fich mit Bergungs= und Schlepparbeiten gu be= schäftigen. In ber Rlageschrift beißt es, die Firma habe im letten Jahre ihre Schleppbampfer an bie flagerifche Gefellichaft bertauft und fich berpflich= tet, fünf Jahre lang tein ähnliches Befchäft zu betreiben. Diefe Abmach= ung hatten bie Bertlagten ichon jest gebrochen. Die Entscheidung ber Rlage wird bon großer Wichtigfeit für bie Schifffahrtsintereffen auf ben großen Geen fein. Beillofer Edreden.

Un Ban Buren Str. und Center Mbe. tollibirte geftern nachmittag ein bon dem Farbigen "Jim", einem Un-geftellten ber "Sorenfon Expreß Co.", gelenttes Fuhrmert mit einem elettrifden Stragenbahnwagen. Bierbei fiel eine für ein mediginifches Rolleg beftimmte Rifte vom Bagen, welche ein praparirtes Stelett enthielt, und ger= brach. Der Farbige war unverlett geblieben, betam aber beim Unblid bes Stelettes einen folden Schreden, baß er mit feinem Juhrwert babonfuhr, ohne bie Anochen aufzulefen, und bald barauf ben Bagen an Paulina Str. und Marfhfield Abe. im Stich ließ.

Bleibt figen. "Baron Gbgar De Bara", ber bier fürglich wegen Digbrauchs ber Poft gu gröblichen Schwinbeleien ju Buchthaus= ftrafe bon breijähriger Dauer berurtheilt worben ift und biefe Strafe gegenwärtig verbugt, ift bom Bundes-Uppelhof mit feiner gegen bas Urtheil eingeleaten Berufung abgewiesen mor-

## Gemildertes Strafurtheil.

George Chippen und henry Schued waren fürglich im Bunbesgericht fchulbig befunden worden, die Boft gu be= trügerischen Zweden benutt zu haben. Gie murben beshalb ju einjähriger Buchthausstrafe verurtheilt, ersuchten aber Richter Rohlfaat, bas Urtheil in 15-monatliche Saft im Countngefang= niß umgumanbeln. Diefe Strafabanberung ift ihnen jest gewährt worben.

\* Onthia Morrow und Rellie Mc= Tibe, zwei fiebengehnjährige Mädchen aus Whitnen, Ind., tamen biefer Tage auf eigene Sand, in ber Abficht, fid hier Plage als "Stugen ber Sausfrau" au fuchen und ihren Unterhalt felbft: ftanbig gu berbienen, nach Chicago. Muf Betreiben ihrer Bermanbten, welche mit biefem Schritte ber Beiben nicht einverstanden waren, wurden bie jungen Damen geftern verhaftet und nach Saufe gurudgeschicht.



## Rene Mnflagen.

Dem "Commander" Johnson bon ber Geemilig, welcher fürglich über ben Capt. Chaffner obgefiegt hat, broben neue Unannehmlichfeiten. Bon berichiebenen Geiten merben Unflagen ges gen ihn erhoben, bag er feine militari= fche Stellung und bas Bertrauen, melches biefelbe im Bublitum gu ihm er= wedte, in ichnober Beife migbraucht hat, um Leuten Aftien eines Schwin= belunternehmens aufzuhängen, bas elend berfrachte, nachdem es eine Beit lang wöchentliche "Dividenden" im Be= trage von einem Prozent ber Ginlagen gezahlt hatte.

## Jugendlicher Arreftant.

Auf telegraphische Unweisung ber Polizeibehörbe bon Pawtonne, Minn., hin ift hier ber 12jahrige Raymond Fosberg unter ber Untlage berhaftet worden, feinem Bater, welcher in ber Rabe bes genannten Ortes eine Farm befigt, am 1. April ein Pferd nebft Wagen geftohlen zu haben. Der Junge ertlärte, als zwei Deteftives ihn an Jadfon Boulebarb und Desplaines Str. beim Rragen nahmen, bag er ber Befuchte ift, weigerte fich aber fpater, irgend welche Fragen zu beantworten.

## Die Stewart Abe.

Richter Tulen hat geftern entschieben, daß die Chicago, Burlington & Quinch Bahn nicht berechtigt ift, Die weftliche Sälfte ber Stewart Abe., 3mifchen 14. und Barber Str., ju Rangirgmeden gu benugen, wie fie es feit fünf Jahren thut. Der Richter hat angeordnet, baf bie Bahn ihre Geleife binnen 90 Tagen aus jener Begend entfernen foll. Die Gifenbahn=Gefellicaft wird gegen bie= fes Urtheil aber appelliren und ingwi= ichen bom Stadtrath die Erlaubnig gur Benugung ber Strafe gu etlangen trachten.

## Spezielle Offerten Ofter-Berfauf



jett im Gange. Männer-Anzüge aus gangwollenem Chebiot u. CaffiMuftern, ftart und aut gemacht. Angige, nelde nicht ta gut
find, wie die fe, werben ofters Bargains genannt gu \$10,
berfaufen wir 200 bieje Boche gu

Manner-Muzüge in Clav Barfeb, blauer Serge und einer Mußichen. Brachtvoll genecht und befüttert, anglet, welche irgend einen Bergleich aushalten mit auf Beftellung gemachten zu bem boppelten Breife, Spezielt biefe 9.50 Friihjahre-leberzieher \_\_ madi, regularer 4.98

Top Coate - Unier Affortiment bon Tap Gats befferer Mhiporebs unb Cr orbe, mis feibenem und Caffe futter, ein Scheiber mitte Gind für ein Scheiber Bullet, vie beifes, 420,00 abverlangen. 28tr verfaufen 150 babon bie je 20 och eftig \$10.00 abverlangen. 28.48

Unfere große Ansftellung bon Ronfirmations-Angilgen ift die feinfte anf ber Rordfeite. Feine fcmarge Ungige mit langen hofen, 3,48, 4.99 aufwarts bis \$10



## Rury und Reu.

\* Bor bem "Single Zar Chub" in ber Sanbel-Salle halt heute Abend Pfarrer Carl D. Thompfon aus Elgin einen Bortrag über ben Propheten Ifaias. Um Conntag Nachmittag fpricht herr Jan D. Miller por bem Berein über bie Entftehungsurfache ber

## Quej und Reu.

\* James Spellach, ber am 1. Ollober 1899 ben Charles Ligan erfcoffen hat, ift geftern in Richter Sutchinfons Abtheilung bes Rriminalgerichts bon ber Untlage bes Morbes freigesprachen worben, ba bie Beweisaufnahme ergeben hatte, bag er bie That im Bufte ber Nothwehr begangen.

Cameras gratis.

Frühjahrs:

Mebergieher.

Roch eine Gelegenheit für ein gntes Rleibungsftud

für Jemand, der auf fein

Diefe Angüge find gangwollen,

in biibichen modifchen Facons,

bon blauen u. fcbwargen Che:

biots, Caffimeres und fanch

Worftebs in Schnitt und Da:

den fo gut wie irgend ein \$8

ober \$10 Ungug, ben 3hr je

Die Uebergieber find ju baben

in ichtwargen Chebiots, Thibet:

Cloths und ben neuen Schat= tirungen Coberts, einfache ob.

Lap Räbte, richtig gefüttert u.
jede Raht mit Seide genäht,
nicht ein Roch in der Acrtie
unter \$8 werth, einige \$10.00,
— Berfaufspreis \$3.75.
— Seth sie an u. Ihr derbet sie
faufen und uns für die Ges
legenheit daufen.

Unzüge



Cameras gratis.

# Kleider

zu erstaunlichen Breisen!

Wieder ein Camftag mit folden erstannlichen Werthen, Die das Bublifum gelernt, nur bei Sillman's gu fuchen und Qualität und Buverläffigfeit ift jedem Boll biefer Sillman-Rleider angufehen, gang gleich wie niedrig der Preis.

Gine Ramera frei mit jedem Anaben= oder Rinder= Unzug morgen! Morgen verscheufen wir umsonst mit jedem Knaben oder Kinder = Angug eine Zara Camera — ein praftisches Instrument — nimmt Bilder von zwei Boll im Geviert — Katalog-Preis \$1.00 aufammen mit sechs Troden-Platten, fertig gum Gebranch.



Konfirmations und Kommunions= Anzüge, Aroke Auswahl



ne Konfirmations: Angüge für Knaben, tonnen im allgemeinen Geichäftsgange ber Laben unmöglich unter \$5.00 verfauft werden. Diefelben find gu haben in Gro Ben bon 8 bis 16, einfach: und boppel: Inopfige Beften, gefiftert mit Touble: Warp italienifdem Leber Gutter, Durch: meg mit Ceibe genaht, und ba biefelben fpegiell für unfere Rundichait angefertigt wurden, garantiren wir fie als gangwol Reine Eltern geben febl, wenn fie Diefelben taufen. Die freie Camera ift

morgen tount 3br Gure Auswahl treffen aus 40 hochmodernen Grühjahrs: Moden in Rnaben-Angligen, werth bis gu \$4.00 -Größen 3 bis 9 in 3.Biece Ungugen, Größen 8 bis 16 in 2-Biece Ungugen -Sofen gemacht mit boppeltem Git und Rnie, alle gemacht aus ausgezeichneten gangwollenen Stoffen und bagu beftimmt fich beffer gu tragen als bie gewöhnlichen Angüge gu boppeltem Preife, und Die Camera geht frei mit jedemAngug. Biele Sunderte biefer Anguge wurden bier inerhalb ber legten 2 Wochen verfauft,

\$7.50 für \$12 u. \$15 Manner-

Auzüge oder Hebergieher. 3hr fount ähnliche anders: wo nicht unter \$12 befom:

Sier find Angüge, gugeichnit= ten, gemacht und bejett in eis ner Weife, wie fie nie in ei= nem unter \$12 vertauften Un= jug gefunden wird. Die Un= juge find gem. b. feinen gang= woll. Clan Worfted Caffimere, Cheviot u. fauch Worfteds in Cheist u. sanch Worsteds in Etreisen u. Cheds - einsagien. dopelfnöps, Nöde und Westen – bus die bei den die bei de nicht eine bei gu den Anopsischen. – Tie Frithjahrs-lleberzischer find zu baben in feisnen import. Cheviots, Comestynns, Criord Bicunas und engl. Midpicords, durchweg leisbens u. seinneschen: u. seinneschert, nicht einer in berWartie jemals unster \$12 verfauft, einige \$15.00. Mehnt sie ieht, venn Ihr Guer Geld schaft.

## Lofalbericht.

## Provingial Bernhard Rleppel.

Der neue Obere der hiefigen Allegianer= Brüder. Geftern war Festtag im Sospital an Racine und Belben Abe. für bie made= ren Alexianer=Brüber. Bruber Bern= barb war wieber zu ihnen zurückgefehrt. Acht Jahe hatte er, zulett als Novizen= Meister, unter ihnen geweilt, als er im Frühjahr 1898 nach Manchester, England, als Borfteber bes bortigen 21le= gianer-hofpitals gefandt murbe. Nun ift er gestern als Nachfolger bes verftor= benen Provinzials Alonfius Schnns an bie Spite ber westlichen Probing getreten und hat bamit bie Leitung bes Mutterhauses berfelben, bes hofpitals in Chicago, übernom= Muf bie inftanbigen Bitten fammtlicher Mitglieber ber ameritani= chen 3meige bes Alexianer=Bruder= Orbens in Chicago, St. Louis, Dih= tofh, Wis., und Glizabeth, R. J., mur be Bruber Bernhard pon ber General= leitung bes Orbens, bie fich in Machen befindet, gu bem neuen Umte berufen, obwohl er eine Sauptbedingung gur Be= fähigung für daffelbe — die fechsjäh= rige Dienstzeit als Provinzial in Eng= land nämlich - noch nicht erfüllt hat. Die große Achtung, in welcher Bruder Bernhard nicht nur bei fammtlichen ameritanischen Mitgliedern bes Orbens, sondern auch bei ben Chicagoer Ratho= liten fteht, mar für bie Generalleitung bestimmend, eine Ausnahme bon ben einschlägigen, fonft fehr ftarren Bor= schriften zu machen. Den hiefigen Ale= rianer=Brübern ift gu ihrem neuen Vorsteher nur zu gratuliren. Jeber, ber Bruder Bernhard früher — noch im alten Sofpitale - tennen lernte, mußte ihn auch werthschätzen. Neben einer feltenen Gemuthstiefe befundete er weit entwidelten Berftand, große Renntnig in ber mediginischen Beilfunde, borbildliche Bewiffenhaftigfeit in ber Leitung ber Rrantenpflege und allzeit bas Beftreben, noch Berbefferungen ber im Megianer-Sofpital ertheilten vorzüglischen Rrantenpflege burch Ginführung bon neuen Errungenschaften ber Beilmiffenschaft berbeiguführen. Wie unter feinen Brübern, fo mar Bruber Bern= barb während feiner früheren Thatia: feit auch unter ben Patienten im Ale=

\* Der Sheriff hat, auf Grund einer bon Emil R. Ragle eingeklagten dulbforberung, auf bie Speisewirth= icaft Beschlag gelegt, welche ber bestannte Polititer H. Dorsen Patton im Rellerraum bes Stod Gachange-Gebäubes betrieben hat.

rianer-Hospitale beliebt, weil er für je=

ben ein freundliches Wort hatte und je=

bem bas aufrichtige Bestreben zeigte, bas Menschenmögliche für bie Wieber=

genefung bes betreffenben Rranten gu

foun. - Um 1. Mai wird übrigens

auch ber Borfteber ihres Mutterhauses

in Machen - Bater Quirinus Bant -

bon ben hiefigen Alexianer=Brübern

um Befuch erwartet. Derfelbe wird

ier mehrere Wochen verweilen und als=

bann feine Befuchsreife gu ben ande=

ren Orbenszweigen in Amerita antre-

ten, bie er alle bier Jahre zu unterneh-

men verpflichtet ift.

## Alltenhiem=Frauenverein.

In ber Morbfeite = Turnhalle fin= bet morgen Abend bas Stiftungs= fest bes Altenheim = Frauenbereins ftatt. Den bereits getroffenen Bor= bereitungen nach zu urtheilen, burf= te baffelbe einen überaus genußbrin= gen Berlauf nehmen. Ragenbergers leiftungstüchtiger Damenchor und ber vielbewährte Rreuger Quartett=Rlub, ebenfalls unter ber Leitung bes bor= trefflichen Chormeifters G. Ragenber= ger, haben ihre Mitwirtung freund= lichft zugefagt. Das vollständige Pro= gramm lautet, wie folgt:

Frauenchor-Brautmarich aus "Lobengrin", R. Bagner Piano-Colo-Polonaife Militaire

Frl. Elijobeth Weiten.

ännerchor-"Bocten auf ber Allm". Engelsberg Kreuger Lnartett-Rlub.
Die Herten: Fr. Senge, G.:s. Mehrer, Albert Rodig, Ctio Gruft, G. Seldmaier, Jacob Spobn, Ctto Gruft, G. Seldmaier, Jacob Spobn, Ctto Hercher, Beter Britten, Joi. Schwiderath, Carl Hindeljen, Chas. Sieberg, Phil. Walger.

hil. Walger.

hard Wit breifacher Cnartett-Regleitung von Frauenflimmen.—Solo: Frau Anna Medlister-Ragensberger.

primmer. Sind Grau anna sonder. Sumorifilide Szene. "In ber Adhfunde". Die Damen: Julia Klon, Harriet Ihfen, Louise Schweinfurth, Thea Gebhardt. Frauenchor, "Frühlings : Polfa", Schamann

In ber letten Borftandssigung bes feftgebenben Bereins murben bie herren Abolph George und Wilhelm Settich zu Mitgliedern bes Wirthschafts=Romites und die folgen= ben herren als Mitglieder bes Em= pfanastomites ernannt: Emil Gee= mann, Jafob Beigler jr., Ebuard Beifler, Georg Ragenberger, Dr. 21. Wertmeifter, Charles Sarber, 28m. Rapp ir., Louis Bruns, Sans Juergens, Rarl Sirt, Frang Bruns, Otto Birt, 2m. Fehl, henry Temes, her= mann Beder, Georg Rolbe, Beter Bol= ter, henry Wetter, Robert Schemel und Friederich Schemel.

## Runfibutter-Fabrifanten.

Binnenfleuer-Ginnehmer Conne ift icharf hinter ben Tabritanten bon Runft= butter her, welche die gefetliche Beftim= mung nicht befolgen, wonach jedes Padetchen als Dleomargarin fenntlich gemacht fein muß. Die Steuerbeam= ten haben foweit nachbenannte Fabri= tanten in Saft genommen: S. G. Rershaw, Nr. 520 B. 63. Str.; J. A. Berry, Nr. 6354 Langley Ave.; G. H. Smith, Nr. 2707 B. Superior Str.; 5. F. Narhoefer, Nr. 6242 G. Salfteb Str.; Arnold Lenters, Rr. 303 Rorth Abenue, und Thomas Thyrbell, Nr. 4740 State Str. Der Letigenannte, Brafibent ber "Blue Graß Creamerh Co.", murbe heute bem Bundestommif= far Mafon borgeführt, ber auf Untrag bas Berhor bis jum 13. April perichob. Sollte Thrbell ben Bunbegge= ichworenen überwiesen werben, fo wird fofort ein "habeas Corpus"= Gefuch Bu feinen Bunften eingereicht werben.

\* Frau Lois E. Milligan hat heute im Rreisgericht eine Scheidungsflage gegen ihren Gatten Charles F. Milli= gan, ben Brafibenten ber "Bictoria Do= tel Comp.", anhängig gemacht. Sie beschulbigt benselben ehelicher Untreue und graufamer Behandlung.

## Che=2Birren.

E. W. Caton von feiner Battin vielfacher Dergehungen bezichtigt.

Die Polizei ber Rebierwache anhar= rifon Str. fahnbet feit heute Bormit= tag auf einen gewiffen 2. 28. Gaton. ber feine Gattin angeblich figen ließ, nachbem sie entbedt hatte, baß er fich auf bem besten Wege befand, ein "Mormonerich" zu werden. FrauGaton ermirtte beute im betreffenben Boligei= gericht einen Saftbefehl gegen ben Un= getreuen, welcher angeblich noch bor wenigen Tagen in einem Hotel an Clark Str. ein flottes Junggefellenleben führte, jest aber nirgends ermittelt werden tann. Wie die Klägerin behauptet, hat ihr Gatte feit ihrer bor zwei Jahren erfolgten Hochzeit im Sangen etwa brei Monate im gemein= schaftlichen Beim zugebracht. Entweber habe er einen Streit bom Baune gebrochen und fei im Born fortgegangen, um erst nach Wochen wieder zurück zu tehren und sich mit ihr zu versöhnen, ober er habe unter bem Borgeben, Rei= fen unternehmen zu muffen, fich auf längere Zeit von ihr entfernt. 211s er nun jungft bon einer folden "Reife" heimgekehrt fei, habe fie in feinen Ia= fchen zwei Abreffen vorgefunden, die bon bem Balter McDonnell'ichen Sei= rathsbermittlungs = Bureau, No. 483 Beft Mabifon Str., an einen gewiffen Thomas Bed ausgestellt waren. Thomas Bed und 2. 23. Gaton feien, ihrer Meinung nach, aber eine und Diefelbe Berfon. Beweife gur Begründung biefes Berbachtes tonne fie vorläufig aber nicht erbringen. Alle Berfuche, Die fie gemacht habe, bie beiben heirathslufti= gen jungen Damen, an bie ber betref= fende Thomas Bed von der Heiraths= Agentur gewiesen war, perfonlich ten= nen gu lernen, feien bisher fehlgeschla= gen. Die beiben Rarten, welche fie als Corpus Delicti" aufbewahrt, tragen bie Abreffen "Frl. Liggie Panger, Ro. 267 Center Str." und "Fräulein R. D. Morrow, No. 5012 Union Ave." Borläufig begnügt Frau L. 2B. Gaton fich bamit, wegen boswilligen Berlaf= fens ihr Chegefpons zu belangen.

## Duffen Baffer "pumpen".

Die Bewohner von Manwood befanben fich heute Bormittag brei Stunben lang in großer Baffernoth. Die Bafferleitung mar ploglich verfiegt. Die Majdinerie am großen artefischen Brunnen, aus welchem bis bor Rurgem bie Leitung gefpeift murbe, ift reparas turbebürftig und gur Beit nicht im Gange. Das Bebewert an ber neuen Baffergufuhr aus einem anberen Brunnen, ber ingwischen für bie Bafferlei= tung angezapft worben ift, berfagte -e= ftern Abend ben Dienft; ber große Bumpenschwengel war abgebrochen. Damit die Bewohner von Maywood nun nicht Durft zu leiben brauchen, er= flärte fich bie Town-Behörde von Melrofe Bart bereit, ihnen bon ihrem Waffer-leberfluß fo lang bas "töftliche Rag" gufliegen gu laffen, bis bie Man= wood-Bafferwerte wieber im Bange fein merben. Die Berbinbung ber Sauptrobre ber letteren mit ber Bafferleitung bon Melrofe Bart berutfacte nun beute Bormittag ben breis ftundigen Mangel an ber eblen Got-

## Bon der Wettansffellung.

Paris, 19. März.

Raum bier Wochen trennen uns noch bon ber Eröffnung ber Weltausftel= lung, bie ihre Schatten fcon feit Jah= ren über alle politischen Berhältniffe Frantreichs, über bie Begiehungen gum Muslande, über das Leben berBarteien wirft. Es ift Zeit, bag man auch an biefer Stelle beginne, fich methobifch mit ihr gu beschäftigen. Beichrei= bungen find natürlich verfrüht. Un= fertiges, Angedeutetes gibt tein einla-benbes Bilb, fonbern fcredt eher ab. Bohl aber fann man ichon jest einen allgemeinen Ueberblid über bie Gintheilung ber Ausftellungsräume gewinnen und bem Lefer eine ungefähre Borftellung bon Dem geben, was er hier bei einem Musftellungsbefuche gu feben befommen wirb.

Die große Frage, bie man fich jett allenthalben vorlegt, ift natürlich: Wird man gum 14. April fertig fein? Die Antwort muß lauten: Rein, Die Ausftellung wird nicht fertig fein. Aber bamit wird fie feine Musnahme bilben, fonbern hubich in ber Regel bleiben. Reine Weltausftellung ift noch bis gum Gröffnungstage fertig gewefen. Freilich, mancheTheile ber Ausftellung bon 1900 find heute noch weiter gurud, als es bie Regel forbert, und es ift nicht abzusehen, wie fie felbst mit Buhilfe= nahme bes atabemifchen Biertels, bas heißt eines Zeitraumes bon 4 bis 6 Bochen, bis gur Bollenbung geforbert werden follen. Unbere Theile, nament= lich bie meiften ausländischen Bauten. find aber fcon heute fertig, fodaß mit bem Auspaden ber Ausstellungsgegenstände begonnen werben fonnte.

Dem Untundigen wird befonders ber Buftand ber unbebauten Stellen bange machen. Es find grundlofe Sumpfe und tief ausgefahrene tumpelartige Wege, wie man fie im öftlichen Guropa bor bem Bau ber Runftftra= Ben fannte. 3ch erinnere mich noch, wie es in 1889 zuging. Marsfeld und Invaliden = Esplanade faben ba= mals noch wüfter und unwirthlicher aus als jest, und ber bermahrlofefte Buftand bauerte bis zum Borabend ber Eröffnung. Buchftablich über Nacht wurde aus ben Pfügen, Moräften, Brüchen, Laftwagengeleifen und Schlammlochern ein entzückender Garten mit fammetartigem Rafen, Blu= menbeeten, Rabatten, Bostetten und weißen Riesmegen. Wie mar biefe wundergleiche Bermandlung bewirft morben? Dhne jebe hererei. Man hat ben Rafen fertig herangefahren und ihn über die unwirthliche Stätte wie einen Teppich gelegt, die Blumen mit bem Erbreich aus Töpfen überge= flangt und nur noch die Bege feftau= stampfen und zu befiefen brauchen. Bwölf Stunden hatten für Diefe Ur= beit genügt. Und ähnlich wird es wohl auch diesmal gehen.

Die Parifer Geschäftsleute haben nit bem großen Beigenschnitte, gu bem fie schon feit Jahr und Tag Sichel und Genfen wetten, bereits begonnen. Gin Gewerbe nach bem anberen erhöht feit acht Tagen bie Preise, eine Waare nach ber anberen fchlägt auf. Die Baber, Die berichiebenen Dienftleiftungen ber haartrausler, bas Wichfen ber Tuß= boben find theuerer geworben. Gbenfo verschiedene Getrante in ben Cafes. Fleisch und manche Spezereiwaaren. Die übrigen Artitel werden wohl rafch folgen. Das Leben wird ben Unfafbis 50 Prozent vertheuert werben, was um fo ärgerlicher ift, als viele von ih= nen, die weber Gafthofbefiger find, noch fonft mit bem Frembengewerbe bas Geringfte zu thun haben, aus ber Mus= ftellung teinerlei Gelbvortheil gieben und als erfahrungsgemäß bie gur Ausstellung unberschämt in die Sobe getriebenen Breife nach ber Ausstel lung wenig Reigung zeigen, wieber auf ihren früheren Stand gu finten. Die Begeifterung für bie Weltausftel= lung ift beshalb in ber eingebürgerten Bevölkerung weniger lebhaft, als man allgemein glaubt.

Mann wird Die Musftellung fertig fein? Wann tann ber Frembe, ber nicht wochen= ober gar monatelang hier bleiben tann, früheftens tommen, ohne fürchten zu muffen, bag er über Gerüfte ftolpert, über Baufchutt fällt und jebe Spanne auf einen vernagel=

ten Brettergaun ftogt? Darauf ift fchwer mit Bestimmtheit au antworten. Doch glaube ich, bag Mitte Mai nicht mehr viel Luden por= handen sein werben. Dann mag ber Besucher getroft die Reise antreten. Er wird bie Ausstellung jum großen und wefentlichen Theile in boller Pracht feben, außerbem ben gleichzeitig geöffneten "Galon" betrachten tonnen und fich wahrscheinlich auch toftlichen Wetters erfreuen, benn ber Mai pflegt hier munderbar gu fein.

Run einige vorläufige Ungaben über bie Musftellung, Die es bem Lefer leich= ter machen follen, sich später in ben eingehenberen Schilberungen gurecht= zufinden.

Das eigentliche Ausftellungsgeban= be mißt 1081 Settar (1 Settar gleich 2.41 Acre), bon benen 46 Settar über= baut find. Bur Bergleichung fei er= wähnt, bag bie 1889er Beltausftel= lung 960 hettar groß war, wovon 29

mit Gebäuden bebedt maren. Bur Musftellung gehören: Die Gly= fäischen Felber, wo im großen Palaft bie Runftausftellung, im gegenüber= liegenden tleinen Palaft bie gefcicht= liche Musftellung ber fcbonen Runfte untergebracht find; bie Invaliben= Es= planade mit bem Balafte ber berfchie= benen Gewerbe; ber Rai gwischen ber Invaliden=Esplanade und dem Mars= felbe mit den Pavillons ber fremben Staaten, also auch bem schon jest be= rühmten "beutschen Saufe", ber Musftellung bes Beeres und ber Flotte und ber Geeschiffffahrt; bas Marsfelb mit zwei ungeheuren Gifenbauten, bas eine für Bergwerte und Metallgewerbe und Gewerbe, bas undere für Wiffenschaft, Schriftthum und Runft, für Ergiehung

## Zum Schmiede soll man gehen, und nicht zum Schmiedchen!

Wer für die herannahenden Oftertage für sich oder seine Anaben etwas Meues in modernen fruhjahrs. Unzugen, Uebergiehern, Buten, Bemden, Kravatten oder sonstigen Ausstattungs-Artifeln kaufen will, und nur das Meueste, Beste und Billigste zu feben wunscht, dem rathen wir, zu uns zu fommen.

> Wir haben Alles, und genügend bon Allem, und was Die Sauptfache ift, die niedrigften Preife in der Stadt.

Unsere ganzwollenen schwarzen Clay Worsted und garantirt echt blauen Serge Unguge für Männer gu

sind dieselben Qualitäten, welche von Underen als besonders billig zu \$10.00 angezeigt werden.

Unfere spezielle Ofter-Offerte in gangwollenen Knaben-Unzügen zu

\$2.00 und \$2.25

follten Sie nicht übersehen.

Es wird Ihnen wohl nirgends eine hübsch gestreifte Kasimir-Hose zu \$1.75 angeboten. Wir haben dieselben in allen Brogen.

# Martin Wald,

1006-1008 Milwaukee Alve., nahe Wood Str.

wefen, für chemische Bewerbe, mit bem Elettrizitätspalaft, ben Mafchinenhal= len und ber bollftanbig umgeftalteten Dutert'ichen Maschinenhalle bon 1889, bie jest bie Aderbau= und Rahrungs= mittelausstellung und in ber Mitte ben großen Fesisaal enthält. Seitengebau= be greifen noch an mehreren Stellen über die das Marsfeld weftlich begrenzende Abenue Guffron hinüber. Jenfeit ber Geine enthält ber Trocabero, bie frangösischen und fremben Rolonie=Ausstellungen mit gahlreichen frembartigen Pavillons, während ber Rai zwischen bem Trocabero und ben Elhfäischen Felbern bie Rachbilbung bes "alten Paris", bie Garten= und Waldbau=Ausstellungen, das "Theatre Buillaume" und bie Ausftellung ber Stadt Paris einnehmen. Auf ber Seine ift bie Musftellung bes Dacht= wefens und ber berfchiebenen Baffer= fports untergebracht. Außerbem bat bie Musftellung im Bincenner Balbchen (im äußerften Often bon Baris) noch einen Ableger, mit bem fie nicht unmittelbar verbunden ift und wo bas Verkehrswesen, das Fahrrad= und Gelbftfahrergewerbe bertreten fein

Der haupteingang öffnet fich in ben plat gegenüber. Er ift 45 Meter hoch bogen bon je 20 Meter Breite. Diefes Riefenthor hat reichen, vielleicht über= finnbildlichen Bildhauer= reichen. ichmud. Ueber bem mittleren Bogen fieht man in einem Giebelfelb bas Wappenschild bon Paris, auf beffem phirend ben einströmenben Befuchern entgegenfraht. Die Leibungen enthalten Nifchen mit Stanbbilbern. 3116 Bliiblampen, 12 Bogenlichter und 24 Scheinwerfer werben bas Thor Abends in einen Feuerzauber hullen. Durch 60 Drehfreuze, die ftodwerfartig über= einander geordnet find, werben in einer Stunde 42,000 Berfonen bon hier in bie Musftellung eintreten fonnen.

#### Samburgelluswandererhallen auf Die Weltansfiellung. Die hamburg = Amerita = Linie

wird auf ber Weltausftellung inParis, und gwar in ber Abtheilung für Sh= giene und Gefundheitspflege, im Do= bell bie neuen großartigen Auswande= rerhallen porführen, welche fie in bie= fem Jahre in hamburg auf ber Beb= bel an ber Benloerbahn zu erbauen beabsichtigt. Das im Maßstab 1:100 hergestellte Mobell gestattet einen bis ins Gingelne gehenden Ginblid in bie Unlage und Musgeftaltung bes Unternehmens, bas fowohl für basauswan= berungswesen Samburgs, wie für bie fanitaren Berhaltniffe ber großen Sanbelaftabt von größter Bebeutung ift. Befanntlich bedarf ein großerTheil ber Auswanderer, zumal jener, bie aus bem Often und Guboften gufammen= ftromen, in mehr als einer Beziehung bebormundender Fürforge. Die Leut= chen follen nicht nur bor ben allerlei Gefahren, welche ben meift völlig Un= erfahrenen in ber großen Stadt bon berichiebenen Seiten broben, geschütt, fondern fie muffen auch in gefundheit= licher Beziehung in Anbetracht ber lan= gen Geereife, bie ihnen beborfteht, geprüft werben. Inbem beibes in umfichtiger, bas Wohl ber Bevormunbeten ftets im Muge behaltenber Beife gc= fchieht, wird auch bie Stadt por ben Gefahren bewahrt, welche ihr aus bem Bufammenfluß fo vieler Leute aus Ge= genden, beren gefundheitliche Berhält= niffe sich nicht überwachen laffen, er= wachfen tonnen. Mit welchen Bahlen bon Auswanderern gerechnet werben muß, ergibt fich baraus, bag Sallen gur Aufnahme bon 1000 Berfonen ein= gerichtet find. Die gablreichen Bauten auf bem 25,000 Duabratmeter großen Gelanbe bilben baber eine fleine Stabt. ber es auch nicht an ben erforberlichen Gotteshäufern, einer Rirche für bie

und Schulwesen, für Zivilingenieur- chriftlichen Konfessionen und einem fleinen jundischen Tempel fehlt. Die Auswanderer werben in Samburg bi= rett ben Auswanderer-Sallen gugeführt, mo fie gegen ein billiges Entgelt für Wohnung und Berpflegung ben Abgang bes Schiffes abwarten. Bunächst haben sie ba bas einstöckige Em= pfangsgebäude zu paffiren; in biefem find außer ben erforberlichen Bureaur, Wartefalen (zweiter Rlaffe) und ber= gleichen, auch bie für Frauen und Manner getrennten Baberaume, wo bie ärztliche Untersuchung erfolgt, und bie Desinfettionsanstalt für die Rleidung und bas Gepad, fowie ihre mafchine! Ien Unlagen untergebracht find.

Für bie Rrantbefundenen fteht an einer abgelegenen Ede bes Grund= stückes, in der Nähe des Waschhauses und der Remise, ein abgeschloffenes Lagareth gur Berfügung. Diefe fanitaren Magregeln finben eine wich= tige Erganzung in ber umfichtigen Durchführung ber Ranalisation, beren Abwaffer in einem Rührwert besinfi= girt werben, ehe fie bas Gelande berlaffen. Bur Aufnahme ber Auswan= berer bienen zwei einfache und vier boppelte Pavillons (von letteren jeber mit 172 Lagerftellen) und zwei Logir= häufer erfter Rlaffe. Lettere flantiren Elbfaifchen Felbern, bem Concorbia- einen Bau, in bem bie große Speifehalle und die chriftliche und jüdische besteht aus brei gleichen Thor- Rüche untergebracht find. Alle biefe Bauten find ebenerbig theils aus Fach wert mit innerer folirung ausgeführt. Wür Licht und Luft ift auf bas Reich= lichfte geforgt. In ber Mitte jebes Bavillons bietet ein geräumiges Bim= mer Raum zum Aufenthalt bei Tage Schnabel ber gallische hahn trium- Befondere Sorgfalt ift auch hier auf bie gesondert angelegten Wasch= und Unftanberaume verwendet. Mus ben Mobellen, bie auch einen Ginblid in bie Ginrichtung geftatten, ift gu er= tennen, bag allen Unforberungen moberner Spgiene in umfichtigfter und prattifcher Beife Rechnung getragen murbe. Das Modell ber Auswanderer= Sallen wird in Paris bor aller Belt Beugenschaft babon ablegen, wie ernft bie Samburg=Amerita=Linie bie Gors ge für ihre Fahrgäfte nimmt und wels che großen materiellen Opfer fie bringt, um bas leibliche Bohl ihrer Schugbefohlenen ficher gu ftellen.

## Die Roralle.

Reben bem Bernftein hat auch bie Roralle im Sandel ber porgefchwicht. lichen Bolfer Europas eine gemiffe Rolle gespielt, aber ihr Gebrauch ift mertwürdigerweise gang auf bie telti= fchen und bie unter bem Ginflug ber Relten ftebenden Gebiete beschräntt ge= blieben und icheint auch hier nur eine furge Beit hinburch bestanden gu haben. MIS Fibel= und Nabelichmud trit fie in Graberfelbern Gubbeutschlands feit bemenbe bergallftattzeit auf, um bann in ber La Tenegeit häufiger gu merben. In Frantreich hat man am meiften Rorallen-Schmudfachen gefunden; bas Mufeum pon Saint-Germain befitt mehr Metallgegenftanbe, bie mit Rorallen verziert find, als alle andern Mufeen ber Belt gufammengenom= men. Aber auch hier, in bem alten Gallien, ift bie Berbreitung biefer Schmudfachen febr ungleich. In weiten Gebieten fehlen fie bollftanbig, in anberen hat man fie bereinzelt angetrof= fen. Saufig find bie Rorallenfunde nur in bem Bohngebiete ber alten Re= mer in ber Champagne, vorzüglich im Departement Marne. Dieje Funde ftainmen, wie ber frangofifche Alter= thumsforscher Salomon Reinach nach= weift, aus einer Zeit, die ber Groberung Galliens burch Bafar um mindeftens 200 Jahre vorausgeht. Um bas Jahr 400 b. Chr. muß man im Marnegebiet begonnen haben, bas Metall mit Roral= Ien gu bergieren, und biefe Sitte tann bis jum Jahre 300 ober auch 250 beis behalten worben fein. Die Beitgenof= fen bes Bergingetorig tannten fie nicht mehr, wie fie auch teine Rriegswagen

hatten, bie in ben Marnegrabern bes vierten Jahrhunderts v. Chr. eine Rolle fpielen. Zwei weitere wichtige Unterichiebe gwischen beiben Rulturen be= fteben barin, bag bie Ginmohner ber Champagne im vierten Jahrhundert teine Müngen befagen und Die Leichen= berbrennung ausübten. Tropbem ift ber Busammenhang zwischen ber älte= ren und ber jungeren Rultur nicht un= terbrochen, benn die Angriffsmaffen, vorzüglich die Schwerter, find in ber Champagne und in Alefia (mo Bergin= getorir fich bem Romer ergeben mußte) faft gang übereinftimmend, es find ftets Formen ber La Tenezeit, Die fich nach D. Tifchler in mehrere Abschnitte gliebert. Die Marnegraber gehören in ben erften, die Station von La Tene in ber Schweig in ben zweiten, Alefia und bas auch aus Bafar befannte Bibrafte in ben britten Beitabichnitt. Die in ber Champagne gur Bergierung ber De= tallgegenftanbe benutte Roralle ftamm= te bon ben Hnerischen Infeln ober (wie fie im Alterthum biegen) ben Stochaben. mo fich nach Plinius Die bebeutenbften Rorallenfischereien befanden. Maffili= fche Raufleute brachten fie in bas Dar= nethal, offenbar zugleich mit ben Glas= gegenftanben, ben brongenen Beinge= fagen und bemalten Bafen, griechischen Stils, Die man neben ben Rorallen= fachen in ben Grabern findet. Bas fie Dafür eintauschten, wiffen wir nicht vielleicht Bernftein, ber fich in ben Gräbern ber Champagne reichlich finbet, vielleicht auch nur bie Stlaven. Jeben= falls beweift bas häufige Bortommen ber mittelländischen Roralle in einem verhältnigmäßig wenig ausgebehnten Gebiet, bag bort im vierten und fünf= ten Jahrhundert v. Chr. eine Sanbels= thatigfeit beftand, bie unertlärlich fein würde, wenn bie Champagne nicht ei= ner ber reichften und givilifirteften Thei= le Galliens gewesen mare. Die Roralle fand nicht nur Bermenbung als Schmud, fonbern bie Relten fchrieben ihr auch medizinische Wirkungen zu und fiellten Amulette baraus her. Später hörte ber Rorallenhanbel in Gallien auf, ba er nach ben Rriegen Alexanders bes Großen vollständig nach Indien bin gelentt murbe, mo bie Roralle febr be= gehrt war. Was ben Urfprung bes Wor= tes Koralle betrifft, so sucht Reinach nachzuweisen, bag es bem Reltischen ober Ligurischen entstammt.

Unzüge find unbedingt das beste und

feinste fabrifat, welches in diesem Jahr-

hundert für den Preis offerirt worden

ift. Alle Größen für dick oder dunn,

find vielleicht sonstwo auch zu haben,

aber wir behaupten, daß die unserigen

Konfirmanden - Unzüge für

furz oder lang.

## Gine geiftreiche Rache.

Bon bem Grafen Szechenni, bem "erften Ungar", ergählt ber "B. L." nach einem ungebruckten Brief Ferbis nand Kürnbergers eine niedliche Anet= bote, die bon bem originellen Geift bes Grafen Zeugniß ablegt. Der Graf er= gablte einft (fo beißt es in bem ermahn= ten Blatt), auf einer Reife burch Un= garn fei er an einem Orte eingefehrt, wo ber Wirth ihm eine unverschämt übertriebene Rechnung gemacht hatte. Die Rechnung verbroß mich unge= heuer," fagte er, "aber was follt' ich thun? Ich konnte boch nicht handeln mit bem Beutelschneiber, und ebenfo wenig tonnt' ich ben Rerl über bieBant legen laffen, wie man hier in Wien fo gern glaubt, baß es bie ungarifchen Magnaten im Brauche batten. Aber gerächt hab' ich mich boch. Rämlich ich tellte mich, als fand' ich bie Rechnung beispiellos billig, ich war gang außer mir bor Bermunberung, bag er es fo billig thun tonnte; ich fagte, ich habe es wenigftens boppelt und breifach fo ftart erwartet. Damit gahlte ich und fuhr fort. Dem Rerl aber hab' ich zeitlebens ben Stachel hinterlaffen: "Warum haft bu ben Grafen Szechenhi nicht beffer geschoren? Bas für ein Gfel marft bu, mas für ein Gfel!" Und fo habe ich ihn boch noch geftraft."

- Rafernenhofbluthe .- "Na, Meier, wenn ein Rünftler einmal bie Dumm= heit darstellen will, ba melben Sie sich

Clettrifd beeinfinfte Functionen.

Schon bei früherer Gelegenheit war

ber Wirtung elettrifcher Strome auf

bas Bachsthum bon Pflanzen einge-

benb Ermahnung gethan worben, und

feit Rurgem find auch umfaffende Beruche im Gange, bie entsprechenbe Bir-

tung bon Giettricitat auf Thiere unb auch auf die Körper = Functionen bon

Menfchen experimentell ju ergründen.

Die beträchtliche Berbreitung elettris

icher Behandlungsmethoben auch in=

nerhalb ber günftigen Beilmiffenschaft

in neuefter Beit gab bon felbft Beran=

laffung gu folden Experimenten, unb

es tann nur Wunder nehmen, bag bie=

felben bis jest nur bereinzelt betrieben

# SINSHEIMER BROS

...Oster-Offerten...

Männer = Schuhe. Gin guter Souh für . . . . 1.50 Ginen befferen Schuh für . . . 2.00



Danell-Schife. Unfere fowarze, lobfarbige und Erblood Schube f. Damen find die besten
die für Geld gefauft werden tounen
1.50, 2.00, 2.50 und ...... 3.00

murben.

In unserem Mädden- und Rinder-Dept.

Wir haben Schufe für 50c, größen 2-5 Wir haben Schufe für 1.00, größen 81-11 Wir haben Schuhe für 75c, größen 5-8 Wir haben Schuhe für 1.25, Arogen 111-2 und feinere Schuhe zu höheren Preisen. - Die feinste und größte 2luswahl von

.... Ronfirmations-Schuhen . . . .

# SINSHEIMER BROS., 241 Ost North Ave.—375 Blue Island Ave.

Loudon unter dem Zeichen des Micebiatts.

Der subafritanische Rrieg hat in London zwei feltfame volksthumliche Erscheinungen gezeitigt: Rudnard Rip= lings bantelfangerisches Lied bom "Absent-minded beggar" und bie plögliche Beliebtheit Irlands. Seit bem November wird jenes Lied allabenblich in ben Tingeltangeln auf bie tlimpern= be Beije gesungen, bie Gir Arthur Sulliban bazu tomponirt hat, zum Beften eines nach Ripling benannten Fonds gur Unterftugung. ber Stroh-Wittmen und Waisen, unehelichen wie ehelichen, die Tommy Atfins, der bri= tische Soldner, bei bem Muszug in ben Rrieg in feiner Berftreutheit - absent minded - unversorgt babeim gelaffen hat, wie es im Liebe heift. Der beggar ift plöglich zu einer maßgeben= ben Perfonlichteit geworben, weil er bie Raftanien für bie mobleingefeffenen Bürger aus bem Teuer holt, Ripling nennt ihn ben Gentleman in Khaki, und wehe bem Schantwirth, ber an bem bisherigen Brauche festhalten wollte, ben Rothroden bie Thur gu meifen, um ben Rang feines Saufes zu mahren. Bas bie Arlander anbetrifft, fo haben fie am Camftag, bem Tage ihres Schutheiligen Patric, eine Huldigung erlebt, wie fie fich bor einigen Jahren felbft ber eingefleischtefte "Someruler" nicht hatte traumen fonnen. Bisher fah mon auf Die Erlander, wenn fie nicht gerabe gu ben protestantischen Burita= nern bes Ulfterlandes, ben "Allbeutichen" bon briiben, gehörten, je nachbem migtrauisch, gonnerisch ober höhnisch herab. Man hatte die Aufstandsversuche und bie Berichwörungen, Die agrari= fchen Berbrechen im Gebachtnig ober fühlte sich bem guten Padon geistig überlegen, ber fich im Leben mit ben Berhaltniffen nicht abzufinden weiß ober fann auf bie Büge bon naivetat und Schalthaftigfeit, Die bem Irlanber nachgefagt ober angedichtet merben. Unterbes fclug Babon fich unter bri= tifcher Flagge wieber einmal fo tapfer wie bor vielen Jahren auf ber fpani= ichen Salbinfel, und barauf murbe er mit einem Male ber Allgemeinheit. fo fympathifch, wie er fonft nur in ber Li= teratur, etwa in Lervers "Charles D'Mallen" erfcheint. Die Ronigin ber= lieh den irijchen Golbaten, gleichviel in welchen Regimentern fie bienten, bas Borrecht, jum Undenten an Die inGiid= afrita bewiefene Tapferteit am Ba= tridstage ein Kleeblatt an ber Ropibe= bedung zu tragen; fie entschloß sich, gum Beichen ihres toniglichen Dantes, ber grunen Infel, bie fie feit vierzig Nahren nicht mehr gefehen, einen Befuch abauflatten, und auf ihren Bunfch trägt fich bie Regierung mit bem Blane. ein befonberes irifches Garberegiment au bilden. Da burfte Riemand gurud= fteben, Irland und bas Rleeblatt "The Chamrod" wurden ploglich Mobe. Das Wetter mar am Camftag falt und min= big; Rachts mar ber Schnee gefallen, aber bie Conne brach burch und brach= te Leben über bie Weltstadt, bis gegen 4 Uhr abermals Schneewehen eintraten. In ben frühen Morgenftunden ber= schwanden auf dem Martte von Con= pent-Garben Lauch und Lattich unter ben Saufen bon fleinen Bunbeln Rlee. Tags porber hatte ber Pring bon Wa= les eine Ausstellung ber irischen Saus= induftrie eröffnet, wobei ihm natürlich Rleeblatter angeboten wurden. Damit war bas Beichen gur Ehrung Irlands gegben. Um Camftag fruh machten bie Blumenvertäufer ein gewaltiges Be-Schäft mitRleeblättern, fie tonnten nicht genug auftreiben. Für bie Sochgeftellten brachte bie Badetpoft Rlee in allen möglichen Berpadungen, ber ben Bor= theil hatte, auf irifchem Boben gewach= fen gu fein. Da gab es benn in ben Strafen nur wenige Menfchen, beren Anopfloch ober Mieber nicht mit Rlees

blättern bergiert gewefen mare. Wir

blirfen annehemen, daß ber Rolonial=

minifter Chamberlain an biefem Tage

die herkömmliche Orchibee burch ein Sträußchen Rlee erfett haben wird. Die englischen und schottischen Solba= ten thaten diesmal mit ihren irischen Rameraben und erschienen im Rlee= schmud. Kurzum, es war ein folcher Berbentrieb, bag ber felige Rabelais ausgerufen hätte: Man fpalte ihnen Die Fiife und ichide fie auf bie Beibe. Der Bring von Wales hatte bie Lofung ausgegeben: Nach ber irischen Ausstel= lung! Daher brängte sich Alles bort= hin, nach bem Manfion House, über bem, wohl gum erften Male, bie grune irische Fahne wehte, sonft bas Zeichen bes Mufftanbes, und ben Englanbern fo berhaßt, wie ben Parifer Schugleuten bas Ericheinen des rothen Lappens auf dem Bere-Lachaise. Gine photographi= iche Unftalt hatte bas Bild bes Telb= marschalls Roberts - "Bobs" in ber Urmeefprache - ausgestellt, felbftrebend mit Klee umrahmt; benn ber Obertommandirende ift 3re und ftol3 barauf, und bamit er Patridstag braußen richtig begehen könne, hatte feine Gattin eine halbe Schiffsladung Rlee für ihn und feine Mannschaften rechtzeitig nach Afrika gefandt. Die Metger und Butterhandler hatten iri= ichen Schinken und irische Butter, mit Rlee verziert, ausgelegt, und ftatt bes sonst bevorzugten schottischen Whis= fins begoffen fich bie Manner Englands bie Rafe mit irifchem. Un ber Borfe ging es irifch zu: man marf griine Luft= chlangen aus und zundete sie an. Auch fonft war man ausgelaffen, namentlich am Abend in ben Musikhallen, und als Mles gur Ruhe ging, betamen endlich auch bie Pferbe bas Sträugchen gu bei= Ben, bas ben gangen Tag über ihr Scheuleber geschmudt hatte. In Irland war ber Batridstag belebter als fonft, und da ein irisches Fest nicht ohne zer= brochene Scheiben abgehen tann, fchlug man am Samftag bie Scheiben am Wagenschlag bes Lordmanors bon Dublin ein, ber in fein neues Umt einzog, weil er ber Ronigin gegenüber bei ihrem beborftebenben Befuch gu reichstreu auftreten will. Doch baraus macht man sich nichts in London, weil man feine Irlander gu tennen glaubt.

## CASTORIA

für Sänglinge und Kinder. Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Habt

Bu viele Merate in Deutfdland.

Bur Frage ber Ueberfüllung im ärztlichen Beruf in Deutschland, und wie biefer Ralamitat unter ben beut= ichen Mergten abzuhelfen fei, lefen wir im "Mergilichen Bentralanzeiger" Folgenbes:

"Ueber bie gerabezu traurige Lage bes ärztlichen Stanbes in Deutschland ift fcon mehr als genug gefchrieben worden. Alles Mögliche hat man bor= gefchlagen, um bem Rothftanb abguhelfen; ber Gine forbert ein ftrenges Rurpfuscherberbot, ber Unbere fieht bas Beil in einer engen Organisation ber Merzte, ber Dritte glaubt Abhilfe zu schaffen durch vollkommen freie Werztemahl u. f. w. Was ift aber bie eigent= liche Urfache bom Niebergange bes ärgt= lichen Stanbes? - Wie Alles in ber Belt bewerthet wird nach Angebot und Nachfrage, fo ist es auch bei bem ärzt= lichen Stand. Es ift eben gu biel Un= gebot und zu wenig Nachfrage vorhanben: und fast will es fcheinen, als folle bas Angebot noch fehr erhöht werben burch bie Zulaffung ber Frauen und Realgymnafialabiturienten gum medi= ginifchen Stubium. Das foll benn baraus noch werben? 3ft boch schon beute, ja feit Jahren, bereits in Deutschland tein einziges Platchen niren ober falfch einsehen - bann mehr borhanden, wo fich noch ein Argt webe ihnen!

nieberlaffen tonnte. Wenn bie Mergte aber die wahre Urfache ber Krantheit erkannt haben, fo muffen fie fo viel wie möglich mit allen Mitteln barnach fireben, diefelbe aus dem Wege gu fchaf= fen. Und wahrlich, barin fonnte bon Seiten ber Merate - benn bon irgend einer anderen Geite ift teine Silfe gu erwarten — unendlich viel gethan wer= ben. Bu Oftern berläßt wieber eine Angahl Abiturienten bas Ghmnafium, und biele bon ihnen wollen fich bem medizinischen Studium zuwenden. Da mare es benn Pflicht eines jeben Arzies, Eltern sowohl als auch ben an= gehenden Studenten felbft genau über bie wahre Lage bes ärztlichen Standes in Deutschland aufzutlären, benn bas große Publitum hat volltommen faliche Vorstellungen davon. Wie mancher Mrgt mare froh, wenn er am Beginn feines Studiums auf die Lage bes argtlichen Standes hingewiesen worden mare: wie viel Rummer und Sorge und Enttäufdung waren ihm erspart geblieben! Profeffor Albert in Wien hat sich recht treffend über die jetige Lage bes ärztlichen Stanbes ausgesprochen; er fagt: "Der ärztliche Stand ift in unferen Tagen in einen Rampf um die materielle Exifteng bineingerathen, und man mochte ben angehenden Mediziner barauf aufmert= fam machen, er fange nicht ein Brotftubium, fonbern ein Sungerftubium an". Bahrlich, wie viele Merzte waren wenn fie meniaftens fo viel Pragiseinnahme hatten, wie die Binfen bes berbrauchten Kapitals ausmachen! Saben boch nach genauer Statistit in Berlin über 50 Prozent fammtlicher Mergte nicht einmal ein Gintommen von 3000 Mart; daß bem nicht an= bers fein tann, ergibt fich ja gang ein= fach aus bem Berhältnig ber Ginwohnergahl zu ben Mergten. Ift boch in ben letten Jahren die Bahl ber Merzte um 64 Prozent geftiegen. Darum, Rolle= gen, öffnet ben angehenden Mediginern bie Augen, zeigt es ihnen genau, was fie als Merate zu erwarten haben! Sagt ihnen, wie viel arme Arztwittmen und Baifen in Glend undRummer fcmach= ten, fagt ihnen, wie ber einft freie Stanb ber unfreiefte geworben ift, wie der Arzt heutzutage von dem Wohlwol-Ien eines jeden Arbeiters abhängig ift! Beigt ihnen, wie er preisgegeben ift bem Urtheile ber fritiflofen Menge. Beigt ihnen die Sungerlöhne, die man felbft von Staats wegen für ftanbesgemäß halt! Cagt ihnen, baß es heutzutage wohl nur noch Wenigen beschieden ift, fich fo biel zu erübrigen, um ein forgen= freies Dafein im Alter gu haben! Zeigt ihnen, daß die Hinterbliebenen eines Arates, ber bas Opfer feines Berufes wirb, auch nicht bie geringften Un= fprüche auf Unterftützung haben! Beigt ihnen, wie felbft ber beschäftigte Urat fo gut wie nichts bon feinem Leben und feiner Familie hat, und zeigt ihnen, wie auch ber weniger beschäftigte Argt boch nicht herr einer einzigen freien Stunde ift! Rurg, gebt all die nothschreie in ben ärztlichen Beitschriften Denen gu lefen, bie Mergte werben wollen! Berbarren fie bennoch, bas Studium ber Medigin gu ergreifen, fo find fie bann felbft barn ichulb, wenn fie bittere Ent= täufdungen erleben. Gewarnt find fie

morben. Das find fehr traurige Thatfachen, bie bier ichonungelos enthullt werben. allein fie find unbeftreitbar. Die Lage ber beutschen Mergte wird nicht eber ge= beffert werben, als bis ein Mangel an ärztlichem Beilperfonal fich fühlbar machen wird.

- Weben ihnen!-Urat: Wenn Sie es burchaus wiffen wollen, herr Rapellmeifter, Ihre Tage find leiber ge= gahlt. Aber tröften Sie fich, im Sim= mel gibts teinen Aerger mehr. Richts als ben frommen Gefang ber Engel. - Rapellmeifter: Wenn bie aber beto-

Befonders bemertenswerth in biefer Beziehung ift eine Reihe Berfuche, Die Dr. B. J. Berbman, Professor für Glettro = Therapeutit, fowie für Be= handlung bon Nerben= und Beiftes= frantheiten an ber "Univerfity of Di= chigan" in Unn Arbor, bor einiger Beit begonnen hat und noch immer weiter= führt. Bunachft fei feiner Experimente mit gefunden und franten Menschen gebacht, obwohl fich biefelben nicht auf bas Wachsthum erftredten, ba er Golches für nicht unbebentlich balt. Er benugte hierfur ein Golenoib, ober hohlen Magneten, ber einen Längsburchmeffer bon etwa 3 Fuß hat, mit geeignetem Drabt ummunben ift und mit einem Dynamo in Berbinbung fteht, burch welches elettrifche Wechfelftrome erzeugt werben. Diefes Gole=

gelegt wirb. Drei Berfuchsperfonen murben auß= gewählt, barunter zwei gang gefunde junge Manner, Medicin = Stubenten, und ein Mann bon 38 Nahren, welcher feit zwei Jahren zeitweilig an einer Rervenftörung leibet, bie ein Buden ber Musteln verurfacht, aber fonft leidlich gefund ift. Es tam bem Professor ba= bei besonbers barauf an, ben Ginfluß elettrischer Wechselströme auf ben gefammten torperlichen Stoffwechfel festauftellen.

noid ift unter einem Ruhebett (couch)

angebracht, auf welches ber Betreffenbe

Gine Woche lang bor bem Beginn ber Behandlung wurde bie Diat ber Betreffenben ftreng geregelt, und ba= bei ber Stoffwechfel, namentlich bie tägliche Ausscheibung, beobachtet. Darauf wurde eine Woche hindurch jeder ber Drei täglich zwei Stunden hindurch auf dem Solenoid, refp. bem Ruhebett, jener Behandlung unterwor= fen, ohne bag eine Menberung in ber

Diat und Lebensweise geftattet murbe. In jedem ber brei Falle trat mahrend ber Behandlungszeit eine Ber= mehrung ber täglichen Ausscheibung um 10 Brocent ein. Sonftige Beran= berungen liegen fich nicht bemerten. Weber in ber Tiefe und Angahl ber Athemgiige, noch in ber Starte ober Ungahl ber Bulsichläge, noch in ber Spannung ber Arterien mar eine Ber= änderung wahrnehmbar; boch ift es nicht ausgeschloffen, daß mit besonbe= ren Silfsmitteln ber Beobachtung auch in biefen Begiehungen Unterschiebe bemertlich gewesen waren. Dafür wirb bielleicht bei fpateren Berfuchen genügenb geforgt merben.

Die beiben gang gefunden Berfuchspersonen mertten feine besonbere Ber= anberung ber Empfindung. Der Dritte jedoch hatte zu berichten, baf bie Behandlung mit ben Wechfelftromen eine befänftigende, beruhigende Wir= fung auf ihn übte, und auch mahrend mehrerer Stunden barnach, wenn fich bas Mustelzuden wieber einstellte, basfelbe bebeutenb geringer als fonft war.

Mitunter wendet Prof. Herbman ftatt ber obigen Borrichtung eine aus= fcblieflich bon ihm felbft hergeftellte ahnlicher Urt an, wobei ber Betreffenbe in einem volltommen "magnetischen Welb" liegt. Rervofe Berfonen werben unter folden Umftanben faft ohne Ausnahme fcläfrig und fchlafen balb

Biel ausgebehnter maren feine Ber= fuche mit jungen Thieren, befonbers mit Meerschweinchen und Raninchen, mit benen er erperimentirte, fobalb fie bie Trennung bon ber Mutter ertragen tonnten. In Diefen Fallen benugte er einen Räfig mit entsprechenben elettri= firten Draften. Gleichzeitig mit jeber Gruppe behandelter Thicre beobachtete er eine andere, gleichartige, bie nicht unter bem Ginflug elettrif her Bechfelftrome ftanb.

Sechs bis zwölf Wochen lang, je nach bem Alter ber Thiere beim Beginn bes Experimentes, wurde bie Behandlung fortgefest, und bie Berfuchsthiere murben jeben Abend bon 5 Uhr bis Mitternacht im Rafig gelaffen.

Schon nach Ablauf ber erften Boche waren bie elettrisch behandelten Thiere ohne Musnahme ben anberen im Machsthum porque, und jebe folgenbe Moche zeigte bei ben erfteren ein um 18 bis 24 Procent größeres Bewicht. Das bauerte fo lange, bis bie Thiere fich ber Periode ihrer Bollentwickelung näher= ten; bann ging jener Gewinn bon Woche zu Woche zurück. Um Enbe ber amölften Woche mar, bei beständig forts gesetzter Behandlung, bas Gewicht fogar etwas hinter bemjenigen ber ent= fprechenben anberen Thiere gur üd. Die Bersuchsthiere schliefen mahrend bes Tages - aber nicht mahrend ber Behanblung mit ben Wechfelftromenviel mehr, als bie anberen.

Brof. herbman tam ju bem Goluk. baß bas thierifche Wachsthum unameis felhaft auf folche Urt ftets beschleuniat werben tonne, jeboch bann ein unges fundes und in letter Inftang bem Thiere nachtheilig fei und basfelbe auch m Bezug auf ben unerwachsenen Menschenkörper , angenommen werben muffe. Offenbar ift bie Glettricitat einfach als ein Stimulirungs = Mittel au betrachten, und alle Stimulantien bergen auch ihre Gefahren in fich.

- Silfsbereit. - Lieschen (welches athorcht hat): Mama, wenn Dir Papa birchaus tein neues Rleib taufen will, fallen wir Beibe in Donmacht.

Der 18. Marg ift als Jubeltag ber bor zwei Jahrhunderten gegrundeten Berliner Acabemie ber Miffenschaften etwas willfürlich gewählt. Bon biefem Tage ift nur befannt, bag Rurfürft Friedrich III. fich bereit erffarte, bas Protectorat für bie fcon feit einiger Beit geplante Atabemie gu übernehs men. Aber bon bem Gefichtspuntt aus betrachtet, bag in jener Zeit im Willen bes Fürften bes Boltes Wollen fich concentrirte, war in ber That bie Atabemie in bem Augenblid geschaffen, ba ber Fürft burch ben ermahnten Schritt gu ertennen gab, er muniche ein foldes Inftitut. Und banach blieb aus bem Beifte jener Beit heraus, ber 18. Marg ber Geburtstag ber Atabemie ber Wiffenschaften. Die Borgeschichte biefes Tages ift in Unbetracht ber Gemächlichteit jener Beiten berhaltniß= mäßig furg. Leibnig mar 1699 Mit= glied ber Parifer Atabemie ber Wiffen= fchaften geworben und feitbem hegte er ben Plan, in Berlin ein gleiches Inftitut ins Leben gu rufen. Buborbeft gewann er bie Rurfürftin Cophie Charlotte, ebenfo ben Sofprebiger Jablonsti. Als biefer eines Tages bei ber Rurfürftin fpeifte, brudte biefe ihr Bebauern aus, bag Berlin, in welchem fo biele Gelehrte mohnen, nicht einmal eine Sternwarte befige. Der Sofpredi= ger fprach mit bem Minister von Dan= telmann barüber und biefer mit bem Rurfürften, auf ben bann feine Be= mahlin noch einzuwirten mußte. Go war gunachft nur an ein aftronomifches Observatorium gebacht und hierau wurden auch Raume über bem neuen Marftall in Berlin, an ber Gde ber bamaligen Letten (heutigen Dorotheenstraße) und Charlottenstraße, gum Umbau angewiesen. Als Leibnig jeboch nach Berlin tam, überreichte er bem Rurfürften einen Auffat, ber bie Begründung einer allgemeinen Atabemie ber Wiffenschaften ins Muge faßte. Der berühmte Gelehrte feste barin ausein= ander, wie fehr burch Beforberung ber Wiffenschaften, Sandel und Gewerbe, fowie auch die Ausbilbung bes Beeres

terSchulbücher zuzuweisen und ihr bas Brivileg auf Bapierfabritation gu er= theilen. ner Dentschrift feine Unfichten 'iiber

Der große Philosoph bermeift in berfelben auf bie Aufgabe, welche bie Licht und Weisheit mit biefer gleich=

Biel hat bas Inftitut in ben erften Beiten feines Beftebens nicht geleiftet und feine durftige materielle Lage trug hieran wohl bie hauptschuld. Seine Gintunfte begifferten fich jahr= lich auf 400 Thaler. Durch Betreiben ber Seibengucht wollte bie Atabemie ihre finangiellen Berhaltniffe aufbef= fern und wirtlich legte fie im Jahre 1709 eine Maulbeerplantage an, bie aber balb wieber einging. Erit mit Friedrich II. blühten bem Inftitut bef= fere Tage. Er mar auch für bas Ge= biet ber Runft und Wiffenschaften ber große Ronig und wie er ben Grund= ftein gelegt, bag Preugen bie Schlach= ten ber realen Welt schlagen und fiegreich besteben tonnte, fo trug er burch bie heutige Jubilarin Gorge, bag Breugen auch in ben Beiftesichlachten mit allen Culturvoltern um bie Balme

- In Navara, Italien, wurde bas Teftament bes herrn Dell'Oco, Gigenthumers bes großen Reftaurants Sempione, eröffnet. Dies fer Mann, ber febr geachtet mar, hatte Folgenbes beftimmt: "Bürgerliches Begrabniß mit Begleitung einer Mufittapelle, bie fpielen foll: "La Belle Gi= gogin", "Marianna geht auf's Lanb", "Mamfell Angot" und bie "Schöne Helena". Beim Begrabniffe follen 350 Bons über je 1.50 Francs gur Bertheis lung gelangen; biefe Bons finb für Wein in Bahlung ju geben. Un ber Friedhofsthur erhalt jeber Theilnehmer an bem Begrabniffe zwei Cigarren jum Breife bon 15 Centimes."

Das echte importirte

Karlsbader Mineral - Wasser.

Das natürliche Mittel für die Beilung von Leber- und Mieren-Leiden, gaftrifchem Katarrh urd allen Krantbeiten des Magens, dronifden Entzündungen der Gingeweide, Diabetes, fettleibigkeit, Gicht, Rheumatismus und Hartleibigkeit.

EISNER & MENDELSON CO.,

Gine gelehrte Jubilarin.

beförbert murben, und als prattischer Mann forgte er jugleich für bie

"Dedungsfrage", indem er borichlug, ber Atademie die Einnahmen aus bem Bertauf bes neuen Ralenbers und gu=

Muf Grund bes ihm bon Leibnig und Jablonsti vorgelegten Entwurfs befcolog nun ber Rurfürft am 18. Marg 1700 bie Atabemie ber Wiffenschaften neben bem Obfervatorium gu grunden und bas Protectorat fofort gu über= nehmen. Leibnig, burch bie Rurfürftin hiervon benachrichtigt, beeilte fich in ei=

bie Aufgaben ber neuen Atabemie fund gu thun.

Berliner Societat China gegenüber er= füllen tonnte, bamit ben Boltern, bie bort noch im Finftern figen, bas mabre Licht angegundet werbe, "biemeil bie Wiffenschaft und ber irbische Simmel bequem gefunden worben, bie verwirrten Menfchen gu führen, baburch ein Commercium nicht nur bon Waaren und Manufacturen, fondern auch bon fam anbers civilifirten Welt und Unti= Guropa einen Gingang finben burfte, fo auch viele Frembe anloden würbe, bes Churfürften von Branbenburg Protection bagu gu fuchen, gumal be= fannt, bag unter allen europäischen Naturalien fast nichts in China mehr gesucht und geführt werbe, als ber Bernftein.

ringen tonnte.

BARGAIN BLOCK 795-805 SO HALSTED SI CANALPORT Giner der größten Laden Chicagos.

**OSTER-BARGAINS** in Männer- und Knaben - Kleidern,

Renen Damen-Radets, Capes und Baifis, und fdjonen garnirten Ofter-Buten für Bamen,

Diesen Samstag. Rteider-Department am Conntag bis Mittags offen.

Anaben Konfirmations-Ungügen. \$6.98 Anguge, gemacht bon 14-Ung. gangwollener engliicher Serge, genaht mit reiner Seibe, geenglischer Serge, genaht mit reiner Seibe, ge-fürtert mit substantiellem Italian Gutter, ga-rantier in jeber Besie-bung, ein regulärer 85.0 Unzua — für

Und eine Uhr oder dut frei.

8.48 Anzüge, gemacht von 18. Unz. engl. Clav Worked, in einfach: und doppetbrifftig, schwarz und blan, jede Fiber aus feinfer Wolfe, das allerbeste Farmersatin-Futter, Seiden-Niping, french saced, handgemachte Knopflöcher, der beste \$10 \$8.48 Mayug in der Stadt
für nur

Und eine Uhr oder dut frei.

Anjuge für Manner. Wir bringen jum Perkauf 10 Partien. Frühjabrs Angüge — in mittleren, bellen und duntlen Schatticungen, in Ebeviots u. Caffineres,
gang wollengefültert und
aunt gent. - reaut. \$8.00
\$4.98

Ganftag spezien

Anguge für Manner.

Anzüge für Manner.
Ertra ipeziest!— Trefft Eure unbeschränfte Ausvoalt den einem Tausend perfett geismeiderker
Kussinge, welche den Winsichen und Joen der
sich gut Aleibenden entsprecken. Ihr bezahlt des
Boppelte mieres Breifes sir dieselnen Onalitäten, wo 3dr auch dingeht. Barum nicht
bier fausen? Sie sind gemacht aus Joelny,
schwarzen und blauen Clay Worsteds, eintach
und doppelbridig, Satin-Facing, auch Jancy
Ched und Erteiten, Worsteds und Coffineres,
gefüttert mit bestem Farmersatinsutter, nichts
wie sie in der Stadt,
sitr weniger als \$20, \$10.00
Eamstag
Trei!— Uhr oder dut mit jedem Konsirmatjons-Unzug für Knaben.— Die Uhr ih
ein garantieter Zeitmesser, der dut ist einer
unserer regul. \$1.00 seinen Quaittaten. Trefft
Gure Ausvadl.
Dier ist eine Gelegenbeit — Wir räumen eine

nuferer regut. \$1.00 feinen Quantiaren. Leeft Gure Unsvadl.
Dier ist eine Gelegenbeit — Wir räumen eine Nartie von 250 Junior und 2. Stid Anzügen. Sie sind strift ganzwolfen, in blau u. schwarz, auch die vonulären Clive Ebeck, steine Grösen, beseth mit schwen, nicht ein Anzug weniger werth als Si 198 die ju 83 198 die ju 8

\$2.98 für Euce Auswahl von 1000 utre garnirten Huten, einschließend moberne große ichwarze Lurbans, fobwarze und farbige Trek Shopes und bilbsche Bompodouxs— gemacht aus bem neueften Material und seber von einer anderen Art und so gut wie die besten sie Jüte an State Straße. — Und ein Souvenir umsonft!

betten 81 ditte an State Strake. — Und ein Souvenir unionit!

3.98 für eine feine Auswahl bon handseinig ans Seiden Spiken und mit neuen Chiffon Aumajon Federn, hibsigdert geprekten Mosen und Stabl Ornamenten garnirt und mit schwarzen seldenen Sametbandern auskaffiert—wären billig zu bem doppelten Preis.

— Und ein Souvenir umsonst!
Reue Damen Ladets, forrest in Makee und Jacon, gemacht aus ganzwollenem Broadeloth, ganziballenem Kersen und ganzwollenem Broadeloth, ganziballenem Kersen und ganzwollenem Godert Cloth, durchweg mit guter Eelde gestüftert, manche davon sind nach er neuem Bog Front Facon, gemacht, aus hie derenweiten Freibjahrs. Schaftirungen, regulärer Preis 38, während diese Bertaufs

4.75

Ilud ein Couvenir umfonft!

Und ein Souvenix umsonft!

Damen-Capes, die forretten Facous von dieset Saison, aus ganzwollenen Eldy Morked und sigurirter Seibe von guter Qualität gemacht, manche bobon durchveg mit Seibe gestüttert, alle mit seidenen Kändern und Spigen garnirt — alle Kängen von 18 bis zu 27 Joli — regulärer Preis So. 30, während 32 98 bieses Sveigle Kerfaufs nur Und ein Souvenix umsonft!

Reue Aleider-Röde für Damen, neueste Facon, mit Seide Applique beseiter Fornt, modern gestätteln Küden, aus guter wollener Seeggenacht, mit Candas-Indischandschiefung, gut gemacht und tadellos sienen, regulärer Breis So. 40, während diese Berfaufs zu

Reue feibene Tauen Maifts, qus guter gang feibener Taffeta gemacht, gang gefüttert, nad ber neueften facon gemacht mit Ludeb Groni frangofischem Ruden, neumobischem Etad 

Und ein Souvenir umfonft!

4.50 Kinder: Jadets in Goe. — Rieder-Jadets aus ganzwollenem Broadeloth, manche dabon mit Sallor-Kragen gemacht, alle mit bübscher Borte beseigt, alle baben appretirte Abte, allerliebster Kragen, Größen 2 dis 14 Jahrenkipinger & zelento's Preis \$1.50

— unser Preis nur

Und ein Souvenir umsonft!

Und ein Soudenir umsonk! \$2.00 Kinder: Jadets zu \$1.19 — Rinder-Jadets aus ganzhoultenen Klaid Cloating, mir einsfachen Broad Cloth Sailor Aragen, mir Borte beseit, gut genadot und ausgezeichnet figend, in sehr hübsichen Schattirungen, Größen 4 dis 14 Jahre, Kiginger & Zelenfo's Breis 2.00, mier Preis 1.00 Sinder Weile Schattirungen, Größen 4 die Schattirungen Großen 4 die Schattirungen Groß

Und ein Soldenir umsonk!
33.00 Kinder: Jadets zu \$1.98 — Kinder: Jadets aus ganzwolfenden Broodeloth; wit neumodischem Salver: Kragen, mit feiner Borte belett, Kragen ganz geführert, Karber: Plau, Codet, Grün und fancy Mischungen — Gröben 2 dis 14 Jahre, Kişinger & Fleinfo's 31.98 Preis \$3.00, unier Breis.

Reuß j. 2. und Grofbritannien.

Man ichreibt aus Bera v. 15. Marg: Durch einen harmlofen Scherg, ben fich bie Mitglieder eines größeren Stammtifches in unferer Stadt er= laubt haben, ift unfer ganges Fürften= thum Reuß j. Q. in bie Gefahr gebracht worden, in schlimme biplomatische Bermidlungen mit bem großbritanni= fchen Reiche zu tommen. Bu Unfang biefes Nahres tamen Mitglieder bes Stammtisches auf die 3bee, bem englifchen Rolonialminifter Chamberlain angefichts ber nieberlagen ber Englanber in ihrem Rriege mit ben Boeren tröftend und helfend gur Geite gu fte= ben. Gine Abtheilung Garbetavallerie und eine Gettion egyptischer Rameel= treiber fowie eine Angahl lediger Pfer= be aus Binn wurben in eine Schachtel gepadt, und bie Pferbe, gum Beichen bafür, baß fie bem Klima in Gud= afrita bereits angepaßt, baß fie "im= mun" feien, "gefalzen", b. h. in Galg eingelegt. Dem Gangen murbe bann

folgendes Gebicht beigegeben: O Chamberlain! O Chamberlain! A box of soldiers send We now for South of Africa, For Yours are soon to end. Put them against the Boeren mob! They have not learned to fly, And, do You want another? Stop! We have them more! Good bye!

Der Stammtifc.

Es war eine lange Beit berftrichen, und ber harmlofe Scherg bereits in Bergeffenheit gerathen, als eines Tages ein ber außeren Form nach amtli= ches Schreiben aus London in engli= icher Sprache an ben Stammtifch eintraf, bas in lleberfegung folgenben Mortlaut batte:

Meine Berren! Der fehr ehrenwerthe herr Jofef Chamberlain hat mich be= auftragt, ben Empfang Ihres Briefes nebft Inhalt ju beftätigen. Der fehr ehrenwerthe Berr wünscht, bag ich 36= nen ben Musbrud feiner größten Entrüftung übermittle und 36= nen mittheile, bag er es angefichts ber fehr beleibigenben Natur Ihrer Gen= bung für rathlich erachtet, bas Mus= wärtige Umt in London ju erfuchen, bie Ungelegenheit burch Bermittlung Gr. Erzelleng bes beutschen Gefanb= ten in London gur Renntnig ber Raiferlich beutschen Regierung gu bringen. 3hr febr ergebener

herbert Fig McDonald, Getr. bes Rol. Umts.

Ueber biefe Aufnahme bes Scherges feitens ber englischen Regierung natür= lich allgemeines Entfeten bei ben Stammtifch-Brubern, unter benen fich eine Angahl Beamte befanden, bie fich icon auf Grund einer Disgiplinar= Untersuchung ihres Umtes entfest fa= hen. Gine Betriegung unseres friedlie= benben Reugenlandes burch bie Eng= länder und eine barte Beftrafung ber Bapa," entgegnet Mariechen, "es f Uebelthater wurde als etwas gang

Gelbftverftanbliches aufgefaßt. Bum Glüd war ift die Sache aber nicht fo schlimm. Der eigentliche Urheber bes Gebichtes und ber Abfenbung Solbaten an Chamberlain hatte, eine Antwort auf die Sendung nicht einging, bie Untwort fabrigirt unb einen Freund in London mit ber Musfertigung und Abfendung berfelben an ben Stammtifch beauftragt. Daß biefer Dig einen ftarten Erfolg gehabt braucht wohl nicht

Die Sungersnoth in Indien.

Die Sungerenoth in Indien wuthet wieber einmal mit gerabeau elementarer Gewalt. Gin Reifenber, welcher unlängst aus Indien nach Guropa gurudgefehrt ift, entwirft grauenhafte Schilderungen bon bem Glend ber Leute. In Bomban, Benares, Jubbut poor und Ludnow ichleichen bie Denchen wie bie Gefpenfter umber, taum bermogen bie Beine ben ausgemergel ten Rorper gu tragen. Und boch muffen fie bei Bahnbauten u. f. w. unter ber Aufficht ftrenger und brutaler Führer bie allerschwerften Arbeiten verrichten. Bezeichnend für bie Unschauungsweife ber Engländer biefem Clend gegenüber ift folgende Episobe. Der betreffende Reifende war auf bem Lanbfig einer reichen englischen Familie in eingelaben. Die Billa lag in ber Rabe einer Stadt, in welcher Sunger un Beft icon entfegliche Bermuftunger angerichtet hatten. Gines Tages fpielt er mit ber Tochter bes Saufes Lamn tennis. Plöglich jog eine Schaar biefer Elenden vorüber, schwerbepadt mit Sanbfaden und Steinen. Aufs Sochfte befturgt und erschroden hielt er beim Unblid biefes Marthriums im Spiele inne. "Worauf marten Gie benn? fragte ihn feine Partnerin. "Bergeihe Sie, mein gnabiges Fraulein! Aber ic betrachte biefe Unglüdlichen unb . . "Uh, bah", entgegnete ihm bie lieblid Miß, "was feben Sie ba groß hin, b Sorte ift zu efelhaft."

- Die fleine Schlaue. - Mariecher foll in Abwesenheit ber Dama ber Papa zwei weiche Gier fieben. -"Weißt Du auch," fragt ber Papa, "m lange bie Gier fieben muffen; in welche Beit ift ein weiches Gi fertig?" - " etwa brei Minuten, Papa." hier nimm meine Uhr und mach, Dein Sache recht." — Stolg begibt fich De riechen in die Rüche. - Papa wart und wartet. Enblich tommt bas To fie öffnet, zeigt es fich, bag fie bar find. - "Aber, mas haft Du benn o macht Rind, die Gier find ja hart; war lange haft Du fie benn fieben laffen - "Sechs Minuten." - "Uber Tho chen, Du weißt boch, ein weiches braucht etwa brei Minuten." - 2 boch 3 mei Gier."

# MILWAUKEE AVE 8 PAULINA SI

## Bemerkenswerther Dor-Einkauf.

B. Levy's (New Yort) ganzes Lager von modernen Jakets, Anzügen u. Röcken für Damen u. Mabden, von und zu 50c am Dollar gefauft.



Ginfachtnöpfige, boppelfnöpfige und Gton Suits für Tanen, in ganzwoll. Serge, Renetian und domefpun, fowarg und Farben-B. L.'s Serfiellungstoften \$5.00 bis \$12.00- jum Bertauf in 4 Bartien zu \$5.00 kg. \$4.50, \$3.50 und

Bromenaben-Suits f. Damen, bon ganz ippsserem bopbelseitigem Auch gemacht— B.C.'s Serstellungstoften \$5.00 bis \$10.00 yaun Bertauf in 3 Bartien \$2.50 nu 84.50, \$3.50 u. Peru nadels für Damen, aus ganzwollenen Glovaren, blauen löhfarbigen u. grauen Kenetians, Govert, Orford und Kerfen Eloths, duchwen gefüttert mit Seiden Komain. Seide, Kitas und mercerized Seide-V. 19. Societallungskoften \$4.00 bis \$9.00-yun Kerfauf in 5 Bartien zu \$4.50, \$3.50, \$2.98, \$1.98 \$2.50 und ... \$1.98 Rleiber-Wöde f. Damen, von ganzbolf. Grepon, Serge, Homen, von ganzbolf. Grepon, Serge, Homeipun u. Brillianstine gemacht—B. L. S Serftellungstoften 83.00 bis \$5.00 – um Bertauf in Bartien für \$2.50,



## Photographische Artikel.



Männer= und Knaben=Kleider 3wei Extra:Bargains, nur für Camftag. 500 Männer-Anzige, gemacht aus leitlig, ganz-bollenem blauem Nathington Serge, gefüttert mit wollenem italienischem Luch, tiefen französischen Facings, Satin Nipings, perjett palsenderischen: Preis \$10 — unser \$6.98 Rreis sit Samstag für Knaben, gemacht aus lie-ung Anzisossens blauen Passington Serge, Unz. auszossens blauen Passington Serge, 

filbergefüllte Rethersole Bracelets, 10c Berling Silber Gergen, 5c bos Stild gu Gangen, mit Initialen, 15c

Handfduhe-Gürtel.

Seibene Dandschube für Damen, in Schwarz und Karben, die 50c Sorte, Sauftag, 25c Die "Majettic"-Glace – Dandschube, in Schwarz, Weiß und all den neuen Schattkrungen für Frühight, ein Sandschub, der so qut ift, wie irgend eine R.25 Qualität im Dandel, \$1.00

Fanch beforirte Taffen und Untertaffen, Be große Sorte, per Baar Fanch betorirte Suppens und Fleisch-Blatten, Musboadh von brei verichiebenen Schatterungen, bas Erid flare Ersfrall-Wassergleier, 5c brei für Weingläser, 2c Weingläser, bas Stüd

1000 fcmere weiße Bettbeden, ertra große Sorte, mit Franfen ringsum - werth \$1.35 - 98c be Staat jancu verges
breit — eine 1de Qualität — bie Yard 3u
4 Kuß lange hölzerne Garbinen-Stangen, mit
bazu passenden Bradets und Ners
zierungen — werth 15c — ber Set
82.00, 81.75 und 81.45 Comforters, extra gute
Qualität für's Geld — Samtag
Gree Answahl 1.45 Comforters, extra gute
Qualität für's Geld — Samtag
Gree Nisvadh zu
S pezziell von 8 bis D Vorm. —
Fabritikneh zu
Speziell von 8 bis D Vorm. —
Fabritikneh zu
Serim, in Kängen von 2 bis 6 Yards—

Speziell von 8 bis 10 Vorm. Initial-Tafdentuder für herren und Anaben, unfere regulare 10c Corte \_\_\_\_ 50

Eleifdy-Eftwaaren.

Sinterviertel 90 Grier Preis Elai Greamerb 22 Putter, Philosopher Comment of the Befte Sirloin 11c ger Raje, Bib. Great Teste Round 10c Steaf . The Lorentz Rate Rattof: 12c Steaf . The Lard Rattof: 10c

## Weine und Likore.

Gifen Bort ober Sherry, per 1-Ball. 42c 79c 47c Gall. \$1.25-

Bigarren und Cabak. Gillian Ruffell, Louis James, Senth
George und Eremo, 3 für
Our Cydet, Heer Smoting Seed
Fligare, vor Rifte von 50
La Mankilla, feine gemischte Eine
Lage, ver Rifte, doni-60
Reina Bioletta, merkfanische Combination Eine
Lage und feines Sinnatra Dedblatt,
Der Rifte von 50
Solvier Von Tabat, in 2-llnzen=
Badeten, per Bjund
Dunting, 13 Unzen, 8 Badete
für
Gattle Ar ober Standard Rady,

per Pfund

# Extra speziest

Etwas, was nie zubor an State Strafe unternommen wurbe; es wirb Guch bie Mugen öffnen, und Ihr werdet Guch wundern, wie wir es thun. Wir legen morgen jum Berfauf aus unfere feinen schneibergemachten Männer= Ungüge und Frühjahrs-llebergieher und hofen, welche von unferem Bhole-fale-Gefchäft, an Martet Strafe, nach 256 State Strafe, zwischen Jackson und Ban Buren Strafe, gebracht murben, um gu 50c am Dollar bamit aufuräumen; wenn wir Euch nicht von 3.50 bis \$5.00 an einem Angug er= paren fonnen, geben wir Euch \$10.00. Es find alles neue Frühjahrs-Waaren neuesten Schnitts, blaue Gerges mit ppelfnöpfiger Wefte, importirte Slaps, Rarrirungen und Streifen, Infach ober boppelt, irgend ein Schnitt, mit Geibenfutter burchweg gefüttert, urchaus ichneibergemacht, garantirt, bre Façon zu erhalten, wattirte Schultern, vertauft zu \$7.50 bis \$10.00, ibere Gefchäfte bertaufen biefelben Ingüge für \$15.00 bis \$20.00. Alles, as wir möchten, feht fie Guch an und ebt, wie viel Gelb 3hr fparen tonnt. macht uns Bergnügen, bie Baaren zeigen. Wir haben ebenfalls in

iefem Bertauf 500 Anzüge in allen Scattirungen, Die gu \$4.98 vertauft

rben, anbere Beschäfte berlangen

fprechen für fich felbft. Bebentt.

haben genau bas, mas wir fagen.

nicht, wie andere Gefcafte, bie

aren anzeigen und fie nicht haben.

Baaren felbft fprechen mehr, als

Guch in ber gangen Zeitung ergah=

n tonnen. Bergeft bie Rummer nicht:

8 State Straße.

10.00. Seht unfere Schaufenfter -

Grob. — Badfifch (gu einem ber bon feiner Ufritareife ert): "3d tonnte mich nie bagu entegen, nach Afrita zu reifen, ich be beständig in Furcht leben, bon ben gefangen und gebraten gu mer= - herr: "D, liebes Fraulein, Sie läge gar teine Gefahr bor, benn viel ich weiß, machen sich bie Wilben is aus Ganfebraten.

## Bergnügungs-Begweifer.

Mlle Sorten Brier und Meerschaum Pfeifen ju niebrigften Breifen.

Domer S .- "The Rogers Brothers in Man Street" Stubebafers .- Rich. Wagners Oper "Der fliegenbe Sollanber". Grano Opera Doufe .- "Cag Darbor". breat Rorthern .- "Secret Gerbice". Dearborn .- "The Bife". Dopting .- "Capho". Eriterion .- "Ilnber the Dome".

-Rongerte Conntag Rachmittag, Mitt: woch und Freitag Abend.

## Lotalbericht.

## Beiraths.Ligenfen.

Solgende Deiraths. Ligenfen murben in ber Office

## Cheidungsflagen

murben anhangig gemacht bon: wurden anbängig gemacht von:
Plancke G. gegen John D. Spadding, wegen Bereinkung: Desla Aberta gegen Fred Bert. Antisdel, wegen Berloffung: Leffe T. gegen Birginia France, wegen Berloffung: Leffe T. gegen Birginia France, wegen Brantsincht; Joieddine gegen James Bowers, wegen granismer Bedandlung: Annes Cath. gegen Wm. B. Boanlin, wegen Berloffung: John A. gegen V. A. Damlin, wegen Berloffung: Petla gegen John F. De Wart, wegen granismer Bedandlung: Jareb gegen Baderd. wegen Berloffung: Josephine gegen Bodert D. Driseck, wegen Berloffung: Josephine gegen Aufertin Europein. wegen Berloffung: Dwight D. gegen Cata Birksnit, wegen Berloffung: Wegen Retaffung: Begeen Ratherine Aendeim. wegen Berloffung: Kefelle gegen Dear J. Sobinion, wegen Austrilagen. Dear Dailo D. Davidian. wegen Trunfincht und Verleifung: Manne F. gegen Tavio D. Davidian. wegen Trunfincht und graufamer Bedandlung: Abeliage gegen Frant Loffwom. wegen graufsmer Beabellung: Berneld Leften Chat. J. Milligen, wegen Gederucht.

Der Grundeigenthumsmartt. Folgende Grunbeigenthums-liebertragungen in ber Sobe von \$1000 und barüber murben amtlich eingedoe., 250 F. flid. von Debon Abe., 30× F. 28. Sutton an Grant W. Weft, \$1000. rop Abe., 149 F. fubl. von Ardmore Boc., 50 John M. hodge an Thomas F. Sheridai, Evanfton Ave., 43M3 & nordl. von Bictor Abe., 50 X125, John Q. Beprens an Julia R. Stapart, \$16,000. Gard Pil., Aordoftede Evanston Ave., 50×120, Ansthond Reding an John B. Anderson, \$90.00. Lechnont Ave., 120 F. dist, von Bautina Str., 244×125. Martha Gaeie u. M. durch M. in C. an Ametia M. Smith, \$3375.
Mariana Tr., 24 F. dist, von Bard Sett., 24×118, Franz Arett an J. Mische, \$1400.
Dermitage Ave., 411 F. nrot. von Armitage Ave., 25×104, U. Gill an J. Dodysianowsti, \$1400.
District Str., 215 F. nord. von Armitage Ave., 25×104, U. Gill an J. Dodysianowsti, \$1400.
District Str., 215 F. nord. von Articlage Ave., 25×104, U. Gill an J. Dodysianowsti, \$1400.
District Str., Nordostede Kodmed Str., 280×126, U. S. district Ave., 25×124, U. Gillmore Str., Nordostede Kodmed Str., 280×126, U. D. district Ave., 105 F. siol, von Bard Purca Str., 20×12, Bistliam Mara u. A. durch M. in C. an Hartin J. Jiaacs, \$3000.
Bindscher Ave., 105 F. siol, von Bard Purca Str., 20×12, William Mara u. A. durch M. in C. an Denry G. Reasbey, \$210.
B. 12 Str., Nordonethede Avitle Str., 41×125, John Mustett an Samuel Rothscholith, \$15,000.
B. Str., 100 F. dist. von Asthin Str., 25×124, Grant Bondrat an J. Raffa, \$2300.
B. Str., 100 F. dist. von Asthin Str., 25×124, Grant Bondrat an J. Raffa, \$2300.
Str., 312 F. nördl. von 25. Str., 25×126, 30sfet Buicha an Jan Boscotel, \$2085.
South Bart Ave., 85 F. sibl, von 24. Str., 50×188, Frant B. Stepholds n. M. durch M. in C. an Grace G. Terming, \$3000.
Bishod Str., 205 F. sibl, von 15. Str., 25×124, 3. Syarfowsti an J. decq. \$1000.
Stift Wee., 183 F. nördl. von 58. Str., 32×122, (115).

\*\*X127, Lonis Replogle an Minerva Meckinee, \$15,000.

\*\*Sifth Abe., 183 F. nördl, von 58. Str., 32×122.

\*\*3.0bn Addinson an Freda E. Carlson, \$3000.

\*\*Brinecton Abe., 236 F. sibol, von Gartield Boul., 50

\*\*X225, \*\*Radiah von Andrew Eridson an Nils A.

\*\*Resson Abeliah von Andrew Eridson an Nils A.

\*\*Resson Abeliah von Andrew Eridson an Nils A.

\*\*Resson Abeliah von Andrew Eridson an Nils A.

\*\*Sites an Covere an Merry O. Thompson, \$1050.

\*\*Sites Abe., \*\*Rordwestede Cr. Str., 40×174, \*\*Thos. D. Bellerath an Koderte G. Str., 40×174, \*\*Thos. D. Bellerath an Koderte G. Str., 40×174, \*\*Thos. D. Bellerath an Koderte G. Sch., \*\*Thos. D. Bellerath an Koderte G. Sch., \*\*Thos. D. Bellerath an Koderte G. Sch., \*\*Thos. D. Bellerath and Koderte G. Sch., \*\*Thos. D. Bellerath and Koderte G. Sch., \*\*Thos. D. Bellerath Box., \*\*Thos., \*\*Thos N188, 30911 D. Celectia at Since 1810,000.
State Str., 220 F. filbt, bon 53. Str., 58×100, Genft Tofetti an Lottie G. Maganer, \$1.
School Str., 274 F. bit, bon R. Clort Str., 25×1244, hanna Larion an Fred. G. Clion, \$1000.
Zalman Abec, 50 F. filbt, bon Le Modne Str., 25×2125, Niels Netterien an Nasmus Peterien, \$4000.
Nabijon Str., 175 F. weft, bon S. 46. Abs., 25×175, Natter S. Matthew an Louis F. Haller,

ntroje Ave., Südwestede R. 44. Ct., 241×130. 25 f. bis Chittenden Str., Philip Stein an A. A. Centella, \$1650.
Grove Ave., 109 f. öfil, von Aufin Ave., 160×130, 61ara Sittig an Alma Septico, \$1.
Marfet Str., 133 f., fibl, von Monroe Str., 65×90, James A. Lawrence (Ganton) mid Anna Varrence (Gbicago) an Guidau Wilte, \$140.000.
Grunchiide 389-405 Vd. Madifon Str., 103×20, 726 f., Sennings Co. an Hisan B. Peabody, \$60,000.

\$60,000.
Tesplaines Str., Siboftede Jadion Str., 50×75, Xeon Rlein an Milliam F. Grover, \$36,400.
Grundfild 6429 Yale Ave., 92×186, Ala S. Moore an Milliam A Sapnes, \$15,000.
Jadjon Str., 210 F. weifil von Loomis Str., 23×186,8, 6bas. A Lamb an Edward Hines Str., 20×106, Rachlaß von John Flicher an Joseph Schost, \$5209.
19. Str., Siboftede Sovine Ave., 50×125, Pacclab Beind an Katherina Cada, \$1.
Tasfelbe Grundfild, Joseph Gada an Baclab Bensba, \$1. Tutier Str., 50 F. sübl. von 30. Str., 25×125, Mary Clancy an Lizie Stinner. \$1.

8 U.. 200 F. weitl. ven Washtenam Ave., 25×125, U. 20 F. weitl. ven Washtenam Ave., 25×125, U. 21.

125, U. 2. A. Prije an Joseph Courville, \$1000. Lincoln Str., 291 F. sübl. von 51. Str., 25×124.

U. Proepill an M. Prospill., \$1000.

Cottage Grove Ave., 131 F. sübl. von 48. Str., 500.

157, Alnorew Tubada an Anton G. Buffer, \$500.

Calimet Ave., Arrbweitede 57. Str., 113×125, Unston G. Buffer an Andrew Dubad. \$12,000.

2afe Ave., Nordweitede 54. Str., 110×120, Jane R. Sibbard an Frances C. Jones, \$12,300.

Nordweil Tr., Nordweitede 55. Str., 41×126, und andres Grundeigenthum. 3. McR. Cicliand an F. McR. Alexander, \$1210.

Rentworth Ave., 319 F. nörd. von 67. Str., 40× nörbl. pon 67. Str., 40×

1844, Sufan R. Rantin und Gatte an Frant W. Seenemuscher, \*6000.
21. Lawrence Avec., 149 F. nördl. von 79, Str., 150.
22. Lawrence Avec., 149 F. nördl. von 77, Str., 250.
Waftburgton Avec., 161 F. fühl. von 77. Str., 25×
125, K. M. Neifon an Frant A. Smanjon, \$1500.
Whose Str., 260 F. nördl. von 19. Str., 150×220.
R. Genetl an W. L. Jarvik, \$1200.
Stett: Str., 150 F. nördl. von 110. Str., 50×125.
S. M. Wilfon u. A. durch M. in C. an Sarah v. Marter, \$1238.
W. Jarvik, \$120.
Str., 379 F. nördlich von Washington Boul, 55×126. Strephen A. Coleman an Suie F. Lucas, \$6100. Sentral Abe.. Rordmeftede Chirago Abe., 175×125, Solomon Lowenstein an William & Capper Gentral The. Rerbincitede Chirago Ane. 175×125, Solomen Cobeniteiu an William F. Gooper, \$5009.

40 Pl., 275 K. welit, von Wincennes Abe., 163×124, Aler. Lidbell an Geo. E. Martin, \$4000.

2ct 4, Vlod 7, Rogers Hart, Will. M. Pujch an Carfin N. Rodwell. \$4500.

2ardmont Arc., 150 F. welfl. von Wolcott Str., 50
×120. und anderes Genundeicuthum, Geo. WRenbadd an Mitton Coch. \$1300.

2asfelde Grundfüd, Milton Coch an S. Kate Kompbad, \$1300.

2asfelde Grundfüd, Milton Coch an S. Kate Kompbad, \$1300.

3nesco Str., 245 K. öftl. von N. Clart Str., 375×125. John J. Anderson an Jea Malot, \$20,000.

5millerton Ode., Sidobieted Erich Ode., 42×125, Security T. and T. Co. an A. M. Apfel, \$1383.

## Todeofalle.

ben, über beren Tob bem Gejundheitsamte swiften geftern und beute Melbung guging: gestern und beute Meldung zuging:
Ploch, Frede, 40 3., 3030 Armont Ave.
Aremer, Paul., 17 3., Rovenswood Yart,
Poldt, Fred., 70 3., 11933 Ballace Str.
Frandel, August., 33 3.,
Grunevall, Mibert, 42 3., 383 Ordard Str.
Oaugen, Frant, 4345 St. Lawrence Ave.
Kruger, Julius, 53 3., 54 Danbon Str.
Leon, Florence L., 13 3., 939 68. Str.
Morthownis, John. 22 3., 36 Gornelia Str.
Rober, Richolas, 48 3., To Yadabansa Ave.
Schoumer, Ricolas, 48 3., Country-Dolpital,
Smantel, Frant, 30 3., 24 For Place.
Vicgens, Augusta., 70 3., 6755 Emerald Ave.
Bisten, Marv. 57 3., 258 B. 22 Str.
Webrum, Karl, 30 3., 78 Rebrasta Ave.
Packerum, Karl, 30 3., 78 Rebrasta Ave.
Packer, Charles, 49 3., 628 43. Str.

## Marttbericht.

Chicago, 6. April 1900. (Die Breife gelten nur für ben Großbanbel.) € ch la cht bie b. — Befte Stiere \$5.75-\$5.95 per 100 Bib.; befte Rube \$3.75-\$4.60; Maftidmeine \$5.15-\$5.63; Schafe \$5.00-\$6.40.

Melferei . Brobutte . - Butter: Recht butter 18-20c; befte Runtbutter 15-10c. - Rafe; Frifder Rabmtate 11-124c bas Afb.; andere Sorten 9-11c bas Ajunb. Pfund.
Geflügel, Eier, Kalbfleisch und Fische. – Lebende Trutbühner, 74-84 bas Pfb.; Hibner, 83-9c; Enten 99-10c; Ganse \$5.00-\$2.00 per Dukend; Trutbühner, für bie Rüche bergerichtet, 91-12c has Pind. Submer 91-10c has Pind. per Dukend; Trutbubner, fur die Ruche bergerichtet, of-12c des Kide, ölibere II-010 das And.; Enten 10-11c des Ade.; Enten 10-11c des Ade.; Eacher 10-11c des Ade.; Eacher 10-11c des Ade.; Exception of Exp. — Raldfeife G-6c des Afde. ie nach der Cuclität. — Ausgerweibete Lämmer \$1.10-\$3.50 das Stüd, ie nach dem Genicht. — Hicke: Schwarzer Barlof 12-124e; Jander 5he: Karpfen und Bülfelfisc 2-5c; Grasbechte G-7c das Afde.; Froichschentet IS-30c das Dukend.

Grune Früchte. — Mepfel \$2.50-\$4.00 per gat: Bananen 65c-\$1.50 per Behange: Bitronen \$2.50-\$3.25 per Rifte; Apfelfinen \$2.00-\$3.25 per Rifte.

Rartoffeln, 30-38c per Busbel.
Gem üse. — Rohl, \$2.50-\$4.50 per Barrel;
3wicheln, biefige, 45-70e per Busbel; Bodnen
\$1.95-\$2.25; Biumensohi \$2.75-\$3.25 per Kifte;
Sellecte 30-50e per Kifte: Spinat 75c-\$5.25 per
Kifte; Salat 33-40e per Kifte: Spinat 75c-\$5.25 per
Pusbel; gelbe Riben, neue, \$3.00 per Brit.;
Tomatoes \$3.00-\$3.50 per Rifte; Kadleschen 40-50e
per Duspen Bündopen; Gerbeccen 30-40e per Quart;
Gurten \$1.00-\$1.10 per Duspen.
Ge et r e i de. — Winterweigen: Rr. 2, 69-694c;
Rr. 3, rother Gr3-48c; Rr. 2, barter, 67-69c;
Rr. 3, karter, 661-68c. — Sommermsigen: Rr. 2, 604-684c; Rr. 2, barter, 64-65c; Rr. 3, 64-654c;
— Wais, Rr. 2, Art-384c. — Agter, Rr. 2, 264-77c — Geefte, 384-38c. — Rogen 553-56e. — Oca
\$4.50-412.00 per Tonne.—Rogenstod \$7.00-\$8.00.

## Bau-Grlaubniffdeine

John Keterjon, inod. Bria-Anoun, 51000.
Robn Saunders, 2ftod. France-Refidenz, 1531 R. Rimball Abe., \$1500.
George Propin, 2ftod. France-Store und Flat, 2.88 R. 40. Abe., \$1500.
John Circhenfa, 2ftod. Bridhaut, 1333 S. Spaulding Abe., \$2000.
R. Filb, 2ftod. Bridhaut, 6043 S. Morgan Str., \$2000. Talley, 2ftod. Bridbaus, 5926 Union Abe.

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. Berlangt: Coneiber, Clealmacher und Buichelmann 349 28. Taplor Str. Berlangt: Junge von ungefähr 18 Jahren, um das Läderhandwert zu erlernen. \$5 die Woche. 162 Co:

Berlangt: Gifenarbeiter und Belfer (Infibe Ur: Berlangt: Gin Mann jum Calvonreinmachen und onftige Arbeit. 2842 Archer Abe.

Berlangt: Gin junger Mann für Arbeit im Leib-all, an Stod und Wagenwaften. 3151 Wabaft ibe. binten. Dofi Berlangt: Junge an Cafes. 145 Barrabee Gtr. Berlangt: Mann für Laus: und Stallarbeit. 56

Berlangt: Guter Bufbelmann. S. Mueller, 1990 . Saifted Str. Berlangt: Dritte Sand an Brot. 3138 Wallace Etr. Berlangt: Bufbelmann, fofort. D'Ancona Co., 153 Berlangt: Aufgewedter Junge. 14 bis 17 Jahre alt, jum Austehren und Ausgänge-Beforgen. Gris-wold-Browning Co., 173 Abams Str.

Berlangt: Lediger Mann als Porter im Saloon. 378 Rorth Ave. Berlangt: Ruchenarbeiter. 73 2B. Lafe Str. Berlangt: Ugenten zum Bertrieb unserer Leinen Finish Gummi-Kragen, Manschetten, Semben-Ausen und Recties; verfaufen sich äußerst leicht; iel Geld zu verbienen. Thread City Cotton Co., 6 — 107 Zearborn Str.

Berlangt: 3. Sand an Brot. 2822 State Str. frfa Bertangt: Tinsmith an Circular Chears. 201

Berlangt: Waiter, muß auch Bar tenben tonnen 263 Evanfton Ave. Berlangt: Erfabrener Meffing: und Fenster:Reiniger. Sofort nachzufragen. Fred Griesheimer, State und Jadion Str.

Berlangt: Gin junger Dann als Borter. 493 Gifth

Berlangt: Guter Garbage Fuhrmann. Stetige Ar eit, Berheiratheter Mann. 535 Cedgwid Str. Berlangt: Starter Junge für Butcher=Deliverb. -2133 R. Baulina Str., Ede Grace.

Berlangt: 16-17jabriger junger Mann. 960 Bef Berlangt: Bertaufer für gangbare Spezialitäter ir Stores. Abr. F. 440 Abendpoft. Dofrfe Berlangt: Griter Rlaffe Rodmacher. 2476 Arche

Berlangt: Gin fleifiger lediger Mann als Porter n Saloon. Frijch eingewanderter vorgezogen. 3423 5. Gentre Ave. bfrfafonn Berlaugt: Borbügler an Roden. 517 R. Bin. befter Mvc., nahe Divifion Str. bofi

Berlangt: Männer und Frauen. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Berlangt: Mabden und Sandmabden an Roden und ein alterer Mann beim Sant und bei Pferben gu arbeiten. Zeben Samftag Zahltag, 643 S. Mor-gan Str. fri Berlangt: Gefdirrmafder, guter Mann ober ftart. Berlangt: Baifters, Finifhers, Maschinen: und Sand:Madchen an Westen, auch welche gum Lernen. Dampfbetrieb. 773 R. Girard Str.

Gesucht: Rinderloses Chepaar mittleren Alters juden Blab, Mann als Rutider, Gartenarbeit; frau fitr Rochen ober Sausarbeit; auch nach aus-narts. Abr.: D. 363 Abendpoft.

## Stellungen fudien: Manner.

Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort. Befucht: Mann wünscht Arbeit im Saloon. Ra L'trtenden und aufwarten. 868 R. Salfteb Str. Gefucht: Gin guter Lufines Lund Roch für Ca-loon ober Reftaurant fucht Stelle. Befte Referengen. 434 Sedgwid Str. friamo Gelucht: Junger, arbeitswilliger Mann fucht Stelle in Privat. Schroeber, Ricollet Doufe, fede Manbolph Str. und Fifth Ave. Gefucht: Junger Mann fucht Stelle als Bartenber ber Waiter. Abr.: F. 464 Abendpoft. Befucht: Deutich Umeritaner mittleren Alters, guverläffig, geichidt und nüchtern, fucht Stellung privat. 2br. D. 370 Abendpoft. Gesucht: Gin alleinstebenber Mann, guberläffig u. nichtern, in ben mittleren Jahren, fiart und gefund, findt Etelle als Arantenpifeger, Janitor ober Bacht-mann. Beicheibene Anjprüche, Abr. 3. 808 Abenbe-

Gefucht: Gin alterer Mann, guverläffig und mit beicheibenen Anfprüchen, jucht Stelle als zweiter Roch. Abrefie: F 449, Abendpoft. bofr Geincht. Oche Demjenigen \$10, ber mir einen gu-ten ftetigen Blat in Abboleiale- ober Warchouse ver-icajit. Abr.: F. 436 Abendpost. Gefucht: Janger Mann fucht Stelle als Bartenber . Schroeber, 185 Bafbington Str. Dirf Beiucht. Erfte Sand Cafebader fucht Stelle. - 201010 Girarb Str.

### Berlangt: Franen und Dadden. (Angeigen unter biefer Aubrit, 1 Cent bas Bort.) Raden und Fabriten. Berlangt: Lehrmadden in Millinerp- Geidaft. 1185

Berlangt: Dafdinen- und Sandmadden an feinen Weften. 735 R. Maplemood Abe. Berlangt: Bertauferin im Thee: und Raffee-Beifchaft. 308 Bells Str. Berlangt: Seamftreg-Belfer an Sofen. 757 Ogber Berlangt: Drogoods-Berfauferin. 815-817 2Bef

Berlangt: Madden, an Franfen ju arbeiten; folde welche an Piano-Scarfs gearbeitet baben, bevorzugt. Stetige Arbeit. 218 Wabafb Ave., Top Floor. Damen, die türfische, russische und elektrische Ba-der sowie Dometric und Mastage gut erlernen wollen, können sich sosort melden 611 Wells Str. Berlangt: Dofen Finifhers um Arbeit nach Saufe u nehmen. Lohn 8c und 9c. 474 R. Roben Str.,

Berlangt: Majdinen-Rabden für Sofen. 78 Or-darb Str. bofrfa Berlangt: Maschinenmabchen und Abbilgler an Rö-den. Stetige Arbeit und guter Lohn. Rachzufragen bie gange Boche. B. U. Zuite, 9—11 Thomas Erc. mibofr

: Mabden ober Frau, bei Rindern bebilf.

## Berlangt: Frauen und Dadden.

Berlangt: Alleinstehende altere Frau jur Führung eines Saushottes auf Farm nobe Chicago. Gutes heim. In erfragen: 440 Armitage Ave. Berlangt: Madden für Dausarteit. 195 Oft Rorth

onen. Gutes Seim. 230 Baren Ave., gwifchen toben und Lincoln Str. Beitfeite.

Berlangt: Gran im Reftaurant gu fochen. 561 3. Berlangt: Rochin in fleiner Familie. Lohn \$5. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 7 rilly Court, ein Blod weftlich von Eugenie und Berlangt: Gine tüchtige beutiche Rechin. Lobn \$5

Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Saufar it in einer dentiden Familie. 2113 South Bar Berlangt: Gin gines Madden für allgemeinehaus: arbeit. 370 Jadion Boulevard.

Berlangt: Mabden für allgemeine Arbeit. 73 20

Berlangt: Gutes beutides Madden für allgemeine hausarbeit. 3003 C. Salfted Str. Berlangt: Zwei gute Mädchen für allgemeine dansarbeit: gutes heim und guter Lohn. Frank troll's Baltimore house, 343 W. 39. Str.

Berlangt: Gutes Mädchen für allgemeine Saus tbeit; muß waichen und bügeln können. 365 23e5 er Ave., Ede Burling. Berlangt: Madden für hausarbeit. 272 Clybouri Berlangt: Saushälterin sowie ein Kindermädchen 197 28. Division Str.

Berlangt: Ein junges Mädchen son 15—16 Jahren das ein gutes Seim wünscht, für leichte Hausarbeit Nachzufragen 972 S. Samlin Abe.

Berlangt: Dabden ober Grau für allgemeine Sau-rbeit. Guter Lohn, 542 R. Clart Str. bofe

Berlangt: Rochin in Boarbinghaus, 713 Elfton Berlangt: Gin erfahrenes Madden, bas gut focht. wafcht und bugelt. Befter Lobn. Rleine Familie. Subjeite. Empfehlungen. Abr.: D. 348 Abendpoft. Berlangt: Dabchen im Reftaurant. 713 Gifton

Berlangt: Mabden für leichte Sausarbeit. 829 @ mbaf. itergebracht bei ben feinften Berrichafter . Manbel, 200 31. Sir. 29. Fellers. Das einzige größte deutsch-amerita-nische Bermittlungs-Infittut, befindet fich 586 R. Clarf Str. Sonntags offen. Gute Plaze und gute Radden prompt beforgt. Beste daushälterinnen immer an dand. Tel. North 195.

Stellungen fuchen: Frauen. Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas 2Bort.)

Befucht: Frau fucht Tagsüber Beichäftigung. -Befucht: Frau municht Baiche in's Saus. 234 Sheftielb Ave., 2. Glat

Angeigen unter biefer Rindett, 2 Gents bos Mort.)
Al ier an Der's Gebeim - PolizeiT gentur, 98 und 95 Fifth Abe.. Jimmer 9.
bringt irgend etwas in Erfabrung auf privatem Perge unterligt alle unstilleliben Familienverbätniffe, Tbeitandsfalle n. f. w. und iammeit Beweife, Diebstähle, Rändereien und Schwindelten werben unterligt und die Schuldigen zur Achenichaft gezogen. Anfprücke auf Schalbigen zur Achenichaft gezogen. Anfprücke auf Schalbigen zur Achenichaft gezogen. Anfprücke auf Schalbigen geit Bereichungen, firete Nieb in Achtsighafen. Bir fieb die einzige deutsche Boirgei-Agantur in Chicago. Sonnetags offen die I lide Mittags.

Fran Regina Dojahn, 250 Tennyke Str., Brooflyn, R. Q., münicht Ausfunft über Paal Dojahn, gedür-tig aus Toxingsborf, Arcis Jonik, Westbreußen, Die leiste Rachricht erbielt die Mutter von ihrem Sohn durch Abresse 184 S. Clark Str., Chicago. midofr

## Redtsauwälte.

ng atter G. Kraf, bentiger von bet dern. Rechtseringeleitet und beribeibgt in allen Berichten. Rechtseringite jobi: Urt gufriedenfellend vertreten. Berehren in Banterortfällen. Bet eingerichtes Rouletitrungs Departement. Uniprinde überall durchgejest.
Löhne ihnell folleftiet. Schrelle Abrechaungen. Beite
Empfehinngen. 234 Baibington Str., Jimmte 312.
Ref. R. 1843.

Fijder & Lead, Redisanwalte. Alle Acten Rechtsgeichafte forgfaltig und prompt eforgt; Schabeneriaganiprilide für Rörperverlegungen jovie in Brundeigenthunsfachen geschert; Baute-rottsälle geregelt; Abfratte unterjuch; Aochlasiachen erledigt: Kollettionen besorgt in den ganzen Ber. Staaten und Canada. Bant-Aeferenzen. Nach frei. Euite 3(3-3)4, 100 Walhington Str. 4av. lurt. talkion

9m3, talkion,

Sobne, Roten, Miethe nub Schulben aller Urt prompt tolleftert. Sollecht gablende Miether hinaus-gefest. Reine Gebubren, wenn nicht erfolgreich. — Mibert A. Reaft, Abvolat, 95 Clarf Str., 3immer 609. 500,1

Freb. Blotte, Rechtsanmalt. ME: Rechtsfachen prompt beforgt. - Guite 841-943 Unith Builbing, 79 Dezeborn Str. Wohnung 105 Osgood Str. 28uop,1j

Patentanwälte. (Museigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Dath, 82—33 Recommender, 20m3, lm, igrayon Luther L. Miller, Batent-Anwait. Brompte, jocg-fältige Bedienung; rechtsgiltige Batente: mähige Preije; Konfultation und Buch frei. 1136 Konaback. Cjan, igläson, die

## Gefdaftegelegenheiten.

"hinhe". Erundeigenthums- und Gefchäftemaffer, 9 Dearborn Str.. vertauft Grandeigenthum und Befchäfte". Schnelle, roelle Transaftiouen. 23mg, Intkfon \$2300; Grocery und Martet; California Moe., nabe Douglas Bart; Tageseinnahme \$75; Samftags 200; gute Rachbaridiaft, Arantheit. Sinte, 59 friasomo

\$2200 Baderei; unübertreiflicher Blat; über \$50 Storetrabe itglich; gute Breife; tein Wagentrabe; ichone Bobnung. Zeltene Gelegenbeit. Schnell! hins it, 39 Vertborn Str.

ifen; außerhalb; gute Lage; mit vieler Reparat beit; Store-Rente mit Wohnung 815. Abr.; Abendpoft.

Ju verfaufen: Einzige Bregeloaderei in einer Stadt von 70,000 Einwohnern. Reuer Dfen u. Rolfe ter und Cutter, und alles was zu einer 1. Alafie Bäderei gehort. Guter Badgen, Perd und Roadwagen. Guter Stall, Alles chener Erde, Miethe §7 per Mont. Baddwas Unde Jug. Gine Golomine fit 1 oder 2 gute Bader. Breis §310. Abr. Brebel-Bäderei, 101 Chaudher Str., Peoria.

Abocknienundbmen & B.O. ichone Einrichtung, Wagen, Pferde, Miethe &10: ichone Wohnung, Berta.fe-grund: Abenmarifches Leiden, Adr.: F. 455 Abend-

Store, nur \$350, Das Doppelte werth. Bu erfragen fofort, 82 Dearborn Ave. Bu verlaufen: Sotels, Caloons, Reftaurant, bardingbaufer, Badereien, Grocerpftore, Meat-Martets, was man bon Geichaften verlangt immer an Sand. Buftav Maner, 107 Fifth Abe., im Saloon.

Bu verfanfen ober gegen Grundeigenthum gu ver-aufchen: ein erfter Riaffe Meatmartet, febr billig. Berhättniffen halber. Räheres: G. S. 308 Abendpolt. boft

3u verfaufen: Gute Baderet, nur Storetrade, \$18 \$29 Tageseinnahme, Rorbfeite, \$750 Raufprets. — Abr.: T. 344 Abendpoft. 5ap, lw Bu verfaufen: Guter Ed Calcon. 342 R. Miblant Bu berlaufen: Rleine Mildroute. 521 R. Cali

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Berlangt: Bartner jür hochrentables Unternhmen er Gleftroteconit, mit etwas Kapital. Deutich und nglijch iprechend. Jachtenntniffe nicht Bedingung. ebensfiellung. Sobes Gintonmen. Schriftliche Di-3n verleiben: \$2000 auf Grundeigenthum, Summen bon \$500 ober niehr, zu niedrigen In ffen, ohne Rommiffion; bon Privatherion. 200 D 430, Abendpoft.

Ru vermiethen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cente bas Bort.) Bu vermiethen: Gin gutgebender Butcheifbop. - 1857 R. Roben Str., nabe Otto Str. friafon Bu bermiethen: Rleine Baderet. Raberes am Blag.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: Gin fauberes icon möblirtes binteres Bettzimmer an einen anfändigen jungen Mann, billig. 94 Clifton Ave., 1. Flat —jon Berlangt: Roomers und Boarbers. \$3.50 bie

Bu miethen und Board gefucht.

Abohnung gesucht: Bon 6-7 Zimmern mit allen modernen Ginrichtungen auf ber Nords ober Nords neitielte nabe Sochboln und von durchaus guter Fa-milie. Offerten unter A. B. 12 Abendpost erbeten.

mer in der Aufe 2.3 Lincoln Barts. Moderne Ein-richtung. Abr., D. 369 Abendpoft. Bu mielben gefucht: 2-3 3immer Wohnung Wells and Rorth Abe, Geft. Offerten mit angabe unter D. 371 Abendpoft.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) In vertaufen — ober zu vertauschen — Immer an Dand: 50 Stild äftliche Pferbe und Stuten, passend für alle Sorten Stadiarbeit, Farmarbeit und Juchts zweich, 1000 bis 1500; \$25 is \$85; ebenfalls gebrauchte Farm: Geschiere, Für Leute, die diese Art Pferbe zu taufen brabsichtigen, wird es fich gegeben, vorziehrechn und sie zu ieben. 3. Hinn & Ga. 753 Ukett 43. Straße, Ede Union Ave., valle Linva Stod Pards, Chicago.

ten fiets an Sand. Einziger Blat ber Stadt für ehr. lichen Bierbehandel. 705-707 R. Wood Str., 3mi-ichen Milwaufee und W. Rorth Ave. Mag Tauber.

Sunderte bon neuen und Cecond Sand Wagen, Eurem eigenen Breis. Sprecht bei uns vor, i Ihr einen Bargain wünscht. Thiel & Ghrhardt, Sap, Imt, &fon Bu berfaufen: Pferd, 1100 Pfb. 1301 Lawnbafe

Mobel, Sausgerathe ze. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort ) Bu vertaufen: Jewel Bas Range Rr. 331, mit In verlaufen: Jewel Gas nunge gebraucht, wegen Bafferfront; nur einen Sommer gebraucht, wegen Bereife für \$14. 801 R. Fairfield Ave., 1. Flat. 4aplw

Raufde und Bertaufo-Mingebote. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

Bu berfaufen: Counters, Sbelfing und Chom faies; 90 Cents per fut. 110 Gigel Strafe, nabe -3jun, fglkfon Bens. — Jun, tgl&fo Bu berkaufen: Billig, eine bollftändige Reftaura ions : Ginrichtung. Fred. Michael, 497 43. Str.

Rahmafdinen, Bieneles ze. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.)

Bu verfaufen: Sehr billig, Gin in gutem Zuftande fich befindendes Bichele. 505 R. Galifornia Abec, 3. glat. Doft Ba vertaufen: Reue, sowie gebrauchte Stridmaschi-ten. Guil Lange, Agent für beutiche Stridmaschi-ten. Inil Lange, Agent für beutiche Stridmaschi-

Die befte Austoaht von Rahmafdinen auf ber Beitjeite. Leue Maldinen von bid aufwarts. Alle Garten gebrauchte Mafchinen bon Baufvatts. - Bueftjeite . Office von Standard . Rahmafdinen: Aug. Speitel, 178 B. Ban Buren Str., 5 Touren third ton Calfted. Abends affen. Ihr tonnt alle Arten Rahmaschinen taufen ju Wholesale-Preisen bei Atam, 12 Abams Sir. Reue filberrlattirte Singer \$10. High Arm \$12. Reue Wilson \$10. Sprecht vor, ebe Ibr tauft.

Pianos, mufitalifde Inftrumente. (Angetgen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort) Rur \$6) für feines carved Leg Saines Bros. Biano; 5 monatlich. Mug. Groß, 682 Bells Str. 3aplu

Deirathogefuche. unter biefer Rubrit 3 Cents bas Eteine Angeige unter einem Doffar.)

Scirathsgefuch: Freundinnen, 25 und 27, gebildet, bem bienenben Stanbe angehörend, ingendhaft, icom Ericheinungen mit Bermögen, wunfchen fich mit reifpettablen Serten zu verhetraten. Bittmer nicht ansgeichloffen. Austunft ertheilt Ruchl, 347 Babaib Abe. Bermittle Beirathen jeben Standes, arm und reich.

Afabama! Alabama! Alabama! Alabama! Alabama! Alabama! Alabama! Alabama! Alabama! Berbellen Alabam bertalien. Billige Preife. Rabe bert Sta. Mobile (10,000 Cinmobner). Geeignet für alle Brobutte, Zwefmal bas Jahr Cente. Wer noch gutes Land in diejer Gegend faufen will, mende fid an Arthur Boenert, 92 LaSalle Str., Chicago, 3A. an Arthur Boenert, 92 LaSalle Str., Chicago, 3A.

Bu bertaufen: Bernard Abe., nabe Belmont Abe.: 22 neue 2ftodige Caufer im Bau begriffen.

- 7 Familien find eingezogen. -

## Rordweitfeite.

Ju vertaufen: Reue 5 Jimmer Saufer mit Baffer, rabe ben Elfton und Belmont Ave. Stratenbahnen, Nur \$1400; \$50 baar; \$12 monatich. Ernft Relms, 1859 Milvaufe Ave., 3wifchen Fullerton und Cali-fornia Ave.

Bu vertaufen: \$1200 taufen moderne 5 Bimmer bottage mit Babegimmer. Gigenthumer, 836 Dafbale bi-fon

Qubmeftfeite. Bu vertaufen: 4 Bimmer Cottage. 5021 Boob St

Bu berfaufen: Cottage und Stall 4934 Marfbield Abe., in guter Berfaffung, Umffande hafber billig. Raberes beim Eigenthumer, 237 Shefield Abe., 2. Floor.

Bu verfaufen: Sofort, mein neues 7 3immer Saus und vot an 2 Straßenbahnen und Hochdahn gelegen. Gas, Badejimmer und andere Improvennte. \$150 baar und \$20 monatlich, Abr.: F. 443 Abendocht.

Geld auf Dobel ge.

Gelb gu berleiben auf Mibel, Bianes, Pferbe, Bagen m. f. M. Rleine Unleiben bon \$20 bis \$400 unfere Spegialitat.

Bir nehmen Gud bie Mobel nicht meg, wenn bie Anleihe machen, fonbern laffen biefelben in Gurem Befi. Bir faben bat großt be ut fo e Gefdit in ber Etabt.
Alle guten, ehrlichen Deutschen, fommt zu und, wenn Ihr Gelb haben wollt.
Ihr werbet es zu Eurem Bortbeil finden, bet mis porzulfprechen, ebe Ihr anderwatts hingebt.
Tie sicherste und zuberläftigste Bebienung zugesichert.

Benn 3br Gelb borgen wollt, bann bitte fprecht me Das einzige beutiche Beidaft in ber Stabt.

Anleiben in Summen nach Bunich auf Mobel und Pranos, ju ben billigften Raten und leichteften Bedingungen in ber Stadt.

Abreffe und bann ichiden wir eine ber alle Austunft gibt.

Wir leiben Guch Gelb in groben und kleinen Besträgen auf Pianos, Wösel, Pferbe, Wagen ober ive gend vollche gite Siderbeit ju ben billigfen Bestingungen. – Darleben isnnen zu jeder Zeit gemacht werben. – Theilzablungen werben zu jeder Zeit angenommen, woburch die Koffen der Alleibe verseinigert werden. Sie ag Gen der Gemacht. Eb ic ag a Wort gage Land Combon Str., Jimmer 216 und 217.

Ohicago Crebit Company,
99 Waspington Sir., Jimmer 304; Brancho-Office's
534 Vincoln Abe., Lake Biew. — Gelb gelichen an
Jedermann auf Mobel. Bianos, Wierde. Wagen,
hirtures, Diamanten, Uhren und auf irgend weiche
Sicherheit zu niedetigeren Naten, als bet anderen Firnen., Jahltermine nach Aunsch eingerichtel. Lang Zeit zur Abzahlung; böfliche und zuvorfommende Bebanblung agen Iebernann. Geschäfte unter frengftee
Berschwiegenbeit. Leute, welche auf ber Rordeite und
in Lake Aiere wohnen, konnen zeit und Beld haren,
indem fie nach unserer Office, f34 Lincoln Ab., geben.
Rain-Office 99 Waspington St., Limmer 304. Hie

Rorthwestern Mortgage Loan Co., 465 Milwautec Abe., Zimmer 53, Ede Chicago Abe., über Schroeber's Apothefe. Geld gestichen auf Mobel, Vianos, Psterbe, Wagen u. s. w. su billigsten Jinsen; rüczashbar wie man wünscht. Jede Zahlung berringert die Kosten. Ein-trodner der Nordseite und Rordwestseite ersparn Geld und Zeit, wenn sie von uns borgen.

Gelb verlieden, privatim, auf Mobel, Planes, Pietebe, Aufichen, ohne Wegnahme, zu niedrigker Rate. Menn fich Gelb und auch einen Freund braucht, sprecht bei mir vor. Leben mol leben lafen ift mein Motto. Zeit und Abzahlung nach Gelieden bes Borgers. A. Q. Williams, G Dearborn Str.

Finanzielles. (Angeigen unter biefer Blubrit, 2 Gents bas Bort.) Ecto ohne Kommiffion. — Louis Freudenberg ver-leiht Peripat-Rupitalien von 4 Prog. an ohne Rom-miffion. Bormittags: Refibeng, 377 A. honne Wea-Ede Cornelia, nabe Chicago Boenne. Radmittagst. Cffice, Zimmer 1614 Unity Blbg., 79 Dectborn Str. 13ag, tglafon

Für bie fommende Boche bieten wir bem geehrten Bublifum folgende erfte Gold-Oppotheten jum Rauf Aeit.

3 adve

1 3 adve

1 3 adve

2 3 adve

1 3 adve

2 3 adve

3 3 adve

4100.

66 3 3 adve

4200.

68 3 adve

4400.

2 3 adve

4400.

2 3 adve

4700.

3 adve

4700.

4800.

5 adve

4800.

5 adve

4700.

5 adve

6 a

Privatmann bat einige Taufend Dollars auf rundeigenthum gu verleihen. Agenten brauden det vorzufprechen. Apothete, 702 Lincoln Abe., Cde iverfeb. Baplw. afon

— ohne Romm if fion —
ohne Romm if fion —
t großen und lieinen Summen auf Chicago Erundorigenihum zu berleiben.
Erfte Hypothef zu verleufen.
Sonntags offen von — 12 Ube Bormittags.
Richard R. Roch & Co.,
171 LaSalle Str., Ede Ronroe Str.,
Zimmer 814, Fins 8.

12ba, tgl&fon\*

Mergilides. Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Frauen-Holpital. — Dr. J. F. Bigelow, altefter praftischer Arzt Sticagos für Frauentrantheiten al-ier Art. Erfolgreide und schurzzlofe Behandlung obne Operation. Gutes Deim und gewiffendelte Bliege vor und nach der Entbindung, 78. State Str., 3. 26.

Dr. Chiers, 126 Bells Str., Spejal-Argi. -Geschichts. Sente, Blut. Rierens, Lebers und Ra-gentrantzeiten ichnel gebeilt. Angulation und Ex-mination frei. Sprechfunden D-9, Sonntogs b-1.

Raditebent peröffentlichen mir bie Lifte ber Deuts

Rartoffeln, 30-38c per Bufbel.

Berlangt: Mabchen, in Reftaurant aufzuwarten.-214 Blue Island Abe. Berlaugt: Mabden ober Frau für Sausarbe,t nut auch toden tounen. 1190 Armitage Abe. Berlongt: Gin Rabden bon 14 Jahren für leieite Sausarieit. 894 Gbeffielb Abe. Gefucht: Aelter fparfame Witthe, affeinftebenb, wild fieigen Alag als Sansbalterin bei achtbarem Wittner mit erwachenen Rindern, Geht and auf's Canb. F. M., 66 Barber Str. Gefucht: Tentiche Fran wünscht Stelle als Sans älterin wo Tienfindochen gehalten werden. Abr. K. O., 146 Abendpost.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

Löhne, Roten und ichlechte Rechnungen aller Urt tolleftirt, Garnisbee bejorgt, ichlechte Wiether entsternt, Hopochefen forecloied, Keine Boransbezahlung. Ere bi tor's Mercan it le Ugeneb, 125 Dearborn Str., Jimmer 9, nabe Madison Str. F.-Schuit, Ronfablet. 28feb, li

Engelgen unter Diefer Zubrit, 2 Cents bas Bart.) Au alter w. actali, beutiger Liobotat, Galle

4ab, 1mt, tgl&jon 4a, lmt, tylkfon
Bir unterjuden Abftrafte, ftellen Dofimmente (Truft, Marranty und Refecje Decob) aus, bejorgen Feuerversicherung, Alles jehr prompt und billig.

Richard A. Roch & Co.. Simmer S14, Fiur 8, 171 LaZalle Str., Ede Monroe.

G.-Milne Mitchell, Lechtsanwalt, 725 Reaper Blod, Rorboft-Ede Bafbington und Clart Str. - Trutich gefprocen. - Rath unentgeltlich Inos, tgl"

Mittags.

Samflags 10:30 Abends.

947, 949 & 951 MILWAUKEE AVE.

ett ift es Zeit, Euch nach neuen frühihars-Kleidern umzusehen. Dabei kommen Qualität, Schnitt und Haltbarkeit zuerst in Betracht, dann wo man diese drei Eigenschaften vereinigt findet zu Preisen, die der Borse ange-

paßt find.

Bier setzen wir ein, und was wir versprechen, halten wir gang. Um diese lette Behauptung zu bestätigen, verweisen wir Euch einfach an irgend einen von den unzähligen Ceuten, die uns mährend unserer Eröffnungs = Woche besucht haben und den Mugen von niedrigen Preisen gehabt haben, die der große Westseite-Caden seinen Kunden bietet.

Bier ift eine Ausstattung, paffend für irgend einen sich gut Fleidenden Mann, ju nur \$17.50.



Reinwollene fanch geftreifte Worfteds und Caffi-Reinwollene fanch genreifte Ebenford gen ges meres Männer : Anzüge, blaue oder schwarze Serzges ober Worsteds, Die neuesten Bicunas, morgen \$8.75

Meinwollene helle lohfarbige ober braune Cobert \$3.95 Ruffia ober Bor Calf und Bici Rid Up=to=bate Ruffia ober Bor Call und Sie Behen und \$1.95 Farben, morgen für .

Die neueften fchwarzen Febora ober fteifen Manner-Sute, beftehend aus einer Cammlung von un= \$1.50 gefähr 25 Muftern, morgen . . . . Geines frangofisches Balbriggan Männer = Unter= zeug, morgen, ber Angug Fanch geftreifte oder weiße gebügelte ober ungebu:

und Styles, morgen, für . . . . . . . Fancy Bolta Dot ober ichottische Plaid Manner: Soden, von Geibe Daco Qualität, morgen nur .

Was man für nicht weniger wie \$30.00 anderswo fauft, bekommt man hier morgen für...

## Jadwiga.

Roman von Grit Poring.

(Fortfegung.)

MIS ber Wagen bann auf bie Strafe hinausgerollt mar, ben Bliden ber Burudbleibenden faft berhullt bon wir= belnben Staubwollen, ftieg Daczynsti einen Geufger ber Grleichterung aus.

"Sie bot mich mit ihrem Spiele ruinirt, biefe Liggie. Benn Gie muß= ten, Gnädigste, was für Qualen ich ausstand. Es ift überhaupt nicht gu

Man fah's Ihnen auch an," lachte Jadwiga. "Ich hab' mich schredlich ge= Ianameilt.

"Nun ja, und babei ift biefer Chopin boch ein Rünftler, ber jedes echte Polen= herz höher schlagen läßt. Ich habe eine unbezwingliche Gehnfucht, mich nach biefem zweifelhaften Genuffe in feinen munderbaren Melodien wieder rein gu

Sie gingen langfam burch bie Rimmer. Die beiben alten Berren hatten fich bei einer Flasche Wein feftgefest, Frau bon Czersta hatte mit ber Ber= rin bes Hauses allerhand zu tuscheln und Marhan war, in Begleitung Me= Ianias jebenfalls auf Entbedungsreifen

"Gigentlich ift es ja unrecht, bem utschen Fraulein aus ihrer Berbungung Chopins einen Bormurf gu ma= chen," fagte ber junge Pole, als fie wie= ber in bem laufchigen Salon fagen. Ihr beutsches Wesen hindert fie, ben Meifter gu berfteben."

"Meinen Gir wirtlich, bag bie Rluft gmifden Germanen und Glaben fo un= geheuer ift und fo viel bermag?"

Sie fah babei gebantenvoll burch bie gurudgeschlagenen Portieren und ge= öffneten Thuren in bas Wohnzimmer, wo ihre Mutter faß.

3a," antwortete er fest und be= ftimmt. "Wir haben wenig Gemein= fames. Für mich gum Beifpiel mare es gang unmöglich, eine Deutsche au heirathen. Ueberhaupt ift ja folde Ra= tionalitätsbermifchung immer ein 20ag= nif, befonbers aber hier. Die Ghen muffen ja ungludlich werben. Feuer und Waffer - fie tonnen nie ber= ichmelgen. Ihre Bereinigung erzeugt höchftens Rauch, und Rauch", fcblog er lächelnb, "bringt Thranen."

Bahrend fie über feine Borte nach= bachte, begann er gu fpielen. Gie mar feine allgu große Musitfreundin und erft allmählich ward fie aufmertfam. Wo in aller Welt mochte er bas nur gelernt haben? Gie fcuttelte bermun= bert ben Ropf und fühlte, wie lang= fam, langfam etwas über fie tam, etwas wie Wehmuth und ein tiefer, mach= tiger Drang: als ob alte Schleier fich leife bon ihrer Geele loften und etwas wach würbe, bas lange gefchlafen hatte.

Sie ftanb leife auf und trat hinter feinen Stuhl. Er fühlte es, und es mar wie ein leifes Erröthen, bas über fein Untlit flog. Die nächften Zatte griff er auch ichneller und weniger ficher. Und plöglich hatte er die Empfindung, ein wie großes, angftigenbes Schwei= gen neben ben tonenben Taften rings im gangen Bimmer fei, ein Schweigen, bas ihn einengte, ihm ben Athem nahm und wie ein Bann über allem lag Er mußte etwas fprechen, mußte feine ei= gene Stimme boren, irgend einen ar= men Menschenfaut, ben er bier im Mugenblid empfinden wurbe wie eine En-

"haben Sie schon gehört?" fragte er leife .... "Fraulein Selenta Rep= cannsta? . . . .

Gr wandte fich nicht babei um unb hatte ben Blid faft reglos auf bie Ro-

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Die Sorte, Die ihr immer Gekauft Habt

Sie schüttelte furz ben Ropf, als hatte er nicht erft babon anfangen fol=

"Ich weiß," antwortete fie bann mit ebenfo gebampfter Stimme. "Run?"

Er gudte mit ben Achfeln, mahrenb flüchtig bas Bild jenes fconen, ftol= gen Mäbchens bor ihm auftauchte, bas fich bem Fornal an ben Hals geworfen hatte. Wie biefer Anecht mohl auß= feben mochte! Plöglich tam ihm Caß= thal in ben Sinn, ber — ber Bediente, ber fich vielleicht auch um bie Tochter feines herrn bewarb. Er griff einen falschen Ton.

3ch halte es für emporend," fagte er haftig, "fich fo zu erniebrigen. Gin ichnelles, freudiges Leuchten gudte in ihren Augen auf.

"3ch auch," antwortete fie rafch. Aber laffen wir die Gache."

Sie fah fefundenlang halb fenlos bor fich bin. Gigentlich hatte fie boch nie geglaubt, bag ihr eine fo vol= lige Uebereinstimmung mit ber Meinung eines anbern ein berartig mohlthuenbes Gefühl berichaffen würbe, wie es fie bei biefer Entbedung burch= fluthet hatte. Ober ob nur die Mufit baran fculb mar? Wie gang berfchie= ben war boch Sagthals Anficht gewe= fen! Sie nickte halb mechanisch mit bem Ropfe. Die Kluft mar boch fehr,

Es war wieder das alte Schweigen Ticht und Arbeit, das unfern Abd im Rimmer nur bag bie Saiten flangen und rauschten in vollen, sich verket= tenben Afforben.

Mis er fich bem Enbe ber zweiten Seite naberte, ftredte fie ibren fcblon= fen Urm nach bem Seft hinüber, bag ber Leuchter bes Inftruments fich flir= rend gur Geite ichob. Er fab fie halb erftaunt mit flüchtiger Wendung an. Sie aber fchlug, als es Zeit war, bas Blatt fcnell um. Ihr Urm berührte fast fein haar babei. Er fagte jedoch

nur turg und leife: "Dante." Und nun ging es jum Schlug. Roch einmal schien fich in die wenigen Tone all die walde Sehnsucht eines Men= ichenherzens gufammengubrangen, bann flang es aus, groß, boll, schauernb.

Stumm und ftill blieb Dacgnnsti figen. Auch Jadwiga fagte nichts. Ihre Augen hatten einen feltfamen Musbrud, wie faum je gubor. Es fchien, als hätte fich all bie Schärfe in ihren Bügen gemilbert und gelöft gu

weichen, gerundeten Linien. "Jeber große Rünftler erlöft!" nidte Databneti bann por fich bin, und es laa boch etwas wie bittere Trauriafeit in ben paar Worten. Und mabrend er fprach, erflang leifer und immer leifer ein angeschlagener Afford in ber schwe=

ren, tongefättigten Luft. "Es ift fonberbar," meinte Jabwiga nach einem Weilchen faft ohne Bufam= menhang, "gerabe bei Chopin. Man tann nicht fagen, mas es ift - fo - fo - ach, es peinigt manchmal und man fühlt fich fo flein und schwach und elend, ich weiß gar nicht wie."

In ihrer Sprache mar etwas 30 gernbes, als ob fie nach Ausbrücken

fuchte. "Weil die Sehnsucht baraus fchreit," antwortete er haftig und beinahe fin= fter, "weil bas große blutenbe Berg ei= nes gangen Bolfes all feinen Schmerg barin ausgibt. Ich möchte ben Bolen feben, ber biefe Melobieen nicht wie beiße Thranen um ein berlorenes Baterland fühlt. Ja gewiß, es ift ja tho= richt, immer bon neuem bie alten Bun= ben aufgureißen, und wir mußten uns boch eigentlich längst ausgesöhnt ha= ben mit unferm Schidfal, aber ich ich fann's nun einmal nicht und werb's

wohl auch nie fertig bringen." Er machte eine fleine Paufe. 2118 bas Mädchen nicht antwortete, sprach er weiter, weniger laut und hart und et= mas müber.

Sehen Sie, ich war in bet Belt, weit braugen, hab' mich iberall ber-umgetrieben, in aller herren Lanber beinah, und - je nun, ich war fo glüds lich, wie man's in unferm Alter über= haupt nur fein tann. Befonbers in Paris. Die Frangofen - lachen Gie mich ruhig aus - find nun einmal boch bas Bolt, bas uns am nächfter verwandt ift. Ich theilte ihre Freut und ihren Schmerg, nur von ihren Höchften war ich ausgeschloffen. Da=

als ich in Paris war, schlugge= ber Batriotismus machtige Bo= gen. Mein Gott, das hätten Sie ehen follen: biefen Stolz, tiefe Bereifte= rung, biefe Liebe gum Baterland! Unb in biefer allgemeinen hingabe ats Ba= terland habe ich es fo recht gefielt, was es beift, felbft baterlandelo gu fein. Uch, wenn wir noch ein Bola hatten, ein freies, gliidliches Reich - fich ihm fo gang weihen gu fonnen bas gange Leben hindurch - bas wie boch eine Aufgabe. Aber Polen je tobt, und bas qualt und brudt, und bas schreit aus Chopin und bas iftbie gange un= nennbare Sehnfucht."

Er fah fie babei nat an, fonbern schaute bor fich bin, ay ben Taften bor= bei auf bas graue, bibte Angorafell zu

Jabwiga ftreifte in mit einem flüchtigen Blide. Ob as wirklich alles war, - alles nu bie Gehnfucht nach einem Baterlande

"Es frumpft in mit ber Beit ab." fagte fie bann ,ögernb, "ich habe bie Lude taum gefolt. Wenn man's halt bon Geburt ar fo gewöhnt ift, nie et= was andres mnen gehernt hat, und wenn man bo eine Beimath hat, bann fommt es eiem felten ober gar nicht aum Bemutfein, wiebiel einem fehlt."

"Seima) — Heimath! Gewiß ein schönes Port. Aber was ist eine Heis math one Baterland? Ginb Schlieflie nicht boch nur gebulbet? Es ftimmt a: man ift baran gewöhnt wie unfre huern an ihr Leinöl. Die benfen auf taum baran, bag es auf ber Welt loch etwas Größeres und Befseres sibt. Da find benn eben bie flamenten Propheten eines Bolfes, bie Ichter und Runftler, bagu ba, uns aufgrütteln, uns unfer Glend gut gei= genbeshalb haben wir unfern Chopin, berbie gange Tiefe unfres nationalen Unluds uns gum Bewußtfein bringt, bigwir's nicht mehr ertragen und es abfälgen und baran gu Grunbe geben.

Seine Stimme gitterte und ward in

be Unftrengung, bem Mädchen bas gu bebergen, faft rauh. Dann fchlug er ei paar ftarte, machtige Aftorbe an. "Weshalb fteht benn ber polnische bel fo tief in ber Werthichatung?" Igann er faft gornig und mit einer hef= then Bewegung bon neuem. "Wes= filb find gerade wir bie Weltbummler omme il faut? Die gerfreffenen Ebenanner? Die nuglofen, aben= tuerrben Gefellen mit bem munber= sonn Wahlspruch: 'Après nous le deluge'? Was macht benn ben beitiben Abel fo groß und bem unfern fo iberlegen? Dag er ein Felb hat, auf bem er arbeiten tann. Aber mir? Us ich die Schule verließ, was follt' idanfangen? Unfern Teinben als Tfigier ober Beamter bienen und im= nr bon neuem mit Berg und Pflicht i Konflitt tommen? Ja, wenn wir et Baterland hatten — bas ift ber gofe, ewige Refrain. Dann hatten nr taufend Rarrieren offengeftanben, htte ich all bie Jahre beffer verwenden

fasirt macht, ihn aushöhlt, ihn immæ efer finten läßt." Jadwiga hatte fich tief in ben Geffil urudgelehnt. Ihre Finger fpielten pielten mechanisch mit ber rothen, erabsallenden Trobbel. Gie tonnte eine gefentten Mugen nicht feben.

innen als zu Sprigtouren burch bie

Belt, gu jenem Schmarogerleben ohn

Ihr Geficht farbte fich immer mehr. Bie Gloden, Die an verfaumte Bflich= ten mahnten, hallten feine Worte in ihr

"Sie haben recht," unterbrach bann bas Schweigen. "Und boch ha= ben wir noch Blück, benn bieRegierung, unter ber wir leben, ift wenigstens nicht allau ftrena. Drüben in Rugland bu lieber Gott!"

Er lächelte fpottifch und marf ben

Ropf auf. "Aber gewil, " fagte er. "Die Deut= ichen find wohl edler, bie Ruffen aber fcblauer und prattifcher. Gie erreichen gwangigmal mehr in breißig Jahren, als die Deutschen in hundert. Aber auch ba leiftet ber polnische National= charafter allen Angriffen noch Wiber=

## Frei für Bruchleidende.

Dr. 28. C. Rice, Die wohlbefannte Mutoritat,

gibt Leute, Die fich feit Jahren mit Bruchban-



wirb. Ein alteter Argt, ber fic bon ber rudgezogen bat, Dr. S. Ball bon Marie einer bon ben hundetten, weiche biefe g feete beantwortet baben, und als Golge feete beantwortet baben, und als Folge dabon ift eiest vollständig wiederdergeitelt von Bruchleiden, das in firet gepade baten. Opgleich 72 abre att hatte er den Ruth und die Entschloffenheit, diese neue und eigenartige Methode zu verluchen und ledi jekt in Frieden und Sichrebeit. De Ball schaut zurfta auf die veralteien Methode no den früherer Zeiten und reid auf die veralteien Methode non Dr. Mice als ein vonnderdarer Segen für die gegenrärtige Gemeration. Schreibt unter allen Umfänden iofper un Dr. 219. S. Nice, 680 S. Main Str.. Edmans, R. D.; er schieft Guch eine treie Probe seinen mertmitrissen dome Cure sur reie Probe seinen enermutrissen dome Cure sir Brücke, Reine Schwerzen, Gefahr, Opreation eber Beteluk einer einzigen Stunde Zeit, und wenn Ihr jeht anfangt, seid Ihr im Frühlicht miedertregebekt.

with Aller ! Reginne recht

"Abendpoft", Chicago, Freitag, d. April 1900.

Gebrauche

Dr. Angult Könin's Samburger Tropfen

Dyspepfie, Unverdaulichkeit, Ropfichmerzen.

Das ift eine richtige Befandfung und fichere Seifung.



ftand. Und auf Diefe Bahigfeit lebe ich eben all meine hoffnung. Polen ift erft bann verloren, wenn wir es vergef= fen, und bas - nein, bas werben wir

Jahwiga nickte. Sie hatte bei ber gangen Unterhaltung ein fo angeneh= mes Gefühl, beinahe ber Befriedigung. Es that ihr wohl, von bem Manne ihr gegenüber ohne Rudficht auf ihr Ge= schlecht behantelt, bon ihm für boll angesehen zu verben. Sagthal, Deutsche, nahm fie eigentlich boch nie

"Fraulein Jadwiga," fagte Dacznns= ti plöglich unt ftand auf, "nicht mahr, wir bleiben boch gut polnisch, mag ba werden, was nill?

Sie fah perbundert und fragend gu ihm empor. Er hatte fie bisher nie mit ihrem Bornamin angerebet.

"Mber natürlich," erwiderte fie bann, noch immer erfaunt. "Glauben Gie etwa, ich könnte abtrünnig werden?" Er zögerte emas.

(Forfetung folgt.)

Rudftandigeseinheimifdes Biffen.

Gin Mitarbiter bes "Forum" erin= nert baran, dog bor noch nicht vielen Jahren unfer Rriegsbepartement gu= geben mußte, big bei Weitem bie beften Rarten bon ber Ber. Staaten biejenis gen feien, wiche in beutschländischen Atlaffen bortamen. In ben letten pacer Jahren find inbeg fehr bedeutende Fortschritte wenigstens in ben officiel= len Rarten unferes großen Lanbes ge= macht worden, fo bag fich biefelben an Genauigfeit beinahe ben beften, anbersmo erschienenen-ihrer Urt gur Geite fellen tonnen.

Aber immer übertreffen 3. B. bie firtographischen und Text=Beschrei= bungen der Yojemite= und der Dellow= fone=Region, ber Abironbads u. f. w. in beutschen "Babeder" für bie Ber. Staaten nach fachverftanbigem Urtheil bitrachtlich bie gleichartigen Arbeiten in entsprechenben ameritanischen Bubicationen, und auch in englischen. Man tonnte biefe Rudftanbigteit

eiheimischen Wiffens - oft übrigens ir aleichzeitiger Berbinbung mit er= ftunlicher Fortgeschrittenheit in mandn Specialitäten, befonders bes un= nttelbaren prattischen Lebens - noch aipielen anberen Beifpielen verfolgen. Mionen bon Quabratmeilen ber be= tonten Oberfläche ber Erbe find un= fa burchichnittlichen Universitäts= Sabuanten fo unbefannt, wie ber tief= ft Grund bes Weltmeeres, und bon bien Millionen ihrer Bewohner hat er nit einmal einen elementaren Begriff ut empfindet biefen Mangel fo me= ni wie ein Estimo fein Untenntnig bi Gifenbahnen ober großstäbtischen Afenschabern. Chenfo wie er fich pfach icon als ein Weltweise buntt, wn er feine englische Muttersprache orntlich tennt, fest er fich auch über ei Maffe anberer Ginfeitigfeiten leicht

ul ftola binmeg. biele unferer biplomirten Doctoren men fich auf bie Secirung einer droach" ober auf bie Banglien im Spathetischen Shitem eines Ranin= dis u. f. w. borguglich berfteben ober illigent barüber reben tonnen, at bie meiften biefer tonnen noch nt bie gewöhnlichften Bogel bes Felb an Geftalt ober Befang ertennen w bermögen ichwerlich zwischen einer Ate und einer Pappel, ober gwischen eer Wichte und einer Bechtanne gu

merfcheiben! Es ift bemertenswerth, bag man ab in wirtlich gebilbeten ameritani= fon Rreisen (es brauchen bies noch feesivegs "Gelehrte" gu fein) immer mer barauf aufmertfam wirb und Whefferung fucht.

Troft fnidt mehr Menfchen= heen als - Sturm!

Rafernenhofblüthe. Lenann, machen Gie boch nich fo ein einebilbetes Geficht, wie ein Rameel, bafich nicht für bas Schiff ber Bufte, forern für einen Salonbampfer halt!

Beitgemäß. - Junger Urgt (311 ein Batienten): "Gie leiben an einer Letichwellung; wiinschen Gie jest, bafth Sie allo - ober homoo - ober hnapatisch — ober psincho — elebiherapeutisch behandle?"

Ameritantimes Doft in Paris.

Muf ber Parifer Weltausftellung wird bie Obficultur unferes Lanbes in angemeffener Beife reprafentirt merben und jett fcon ift mit bem Dams pfer "St. Baul" eine Senbung bon und ende recht. 2500 gaffern ausgewählter Mepfel borthin abgegangen. Bu biefer Genbung, welche unter Aufficht bes Bomoogen Col. Bradett bom Bunbes= Iderbaubepartement und feines Uffi= enten W. A. Taplor, bes Secretars s ameritanifchen Pomologen = Ber= ns, zusammengebracht wurbe, haben bebeutenbften Obststaaten unferes

inbes Proben ihrer beften Erzeug=

fe beigesteuert. California hat 250

ffer gefandt und aus ben berühmten

ftgarten in ben Daartbergen bon

iffouri finb 200 Faffer getommen,

auch Michigan, Allinois, New rt, Indiana, Bennsplbania und rb = Carolina bebeutende Collectio= beigefteuert haben. Birginia, Beft= eginia fowie Connecticut find burch gewählte Fruchte einer großen Un= I von Barietaten reprafentirt, boch bas aus biefen Staaten tommenbe antum nicht fehr groß. herr Tan= felbft hat bereits die Reife nach Ba= angetreten, um beim Gintreffen ber houng bie geeignete Schauftellung bem Bavillon ber Ber. Staaten gu rwachen. Daß bei ber Auswahl für bie Musstellung bestimmten fel bie größte Sorafalt obwaltete. vohl felbstverständlich. Es murben Früchte von ber vorzüglichsten alität genommen und nachbem jeeinzelne Apfel in eine boppelte fe bon Pergamentpapier und Da= genebe gewidelt war, erfolgte ber fandt in Refrigerator = Waggons New Dort. Dort erfolgte bie Ber= ung in bie Refrigeratorraume bes npfers. Da bie frangofifchen Gis ahnen feine Refrigerator = Wag= & haben, wirb ber Transport ber fel von havre nach Paris leiber in öhnlicher Beife erfolgen muffen, wird die Beforberung auf jener ede möglichft beschleunigt werben, it bas Obst unterwegs teinen aben leibet.

nter ben Collectionen ber Garten= E Abtheilung ber Weltausstellung nen bie Genbungen aus California ft einen herborragenben Blat ein= nen, ba bie Legislatur biefes Staateir biefen Broed bie ftattliche Gum min \$70,000 gur Berfügung geftellt ha Die californischen Obstzüchter wen während bes gangen Sommers all4 Tage frifche Senbungen bon Bin, Pflaumen, Pfirfichen fowie Tren nach Paris Schiden und mahrener Zeit bom 15. April bis 15. Rother werben bort ftets bie beften Sor bon frifchem ameritanischem Obsusgestellt fein. Auger biefem wert bie Collectionen ausgewählte Prol von Obstconferven sowie Dorft und ben beften Gemufearten enthen. Herrn Tanlor's Bemühen, bei beröffnung ber Ausstellung auch übernterte Catamba = Trauben zur Schaiellen 32 fonnen, ift leiber fehl= geschlin, ba ber ungewöhnlich frühe Froftm 20. October v. 3. bies vereitelt !

Füben Laien wie für ben Fachmannerben fich bie vielen photogra= phische arftellungen bon allen Pha= fen bi Obsteultur unferes Lanbes boraustlich höchft inftructiv erwei= fen unanfere Obitguchter hoffen, mit ihren indungen bas namentlich in Deutschnb gegen bie ameritanischen Mepfel rrichenbe Borurtheil für im= mer auber Welt schaffen zu tonnen. Refannich haben bie beutschen Mara= rier bieGan Rofe = Schilblaus als Schridgipenft benutt, um bie Musfchliefun unferer Mepfel und unferes Dornbits gu bewirten, trogbem felbft beutshe Gelehrte in Abrede stellen, baß eine infetion ber Obstgarten im alten Batelante von biefer Plage gu be= fürchen fe. Soffentlich erfüllt fich bie Erwatung unferer Pomologen, baß ber Samp zwischen Wiffenschaft und Borutheil in Paris zu Gunften ber Erfteen ent chieben werben wirb.

-Bloffe. - "Die Ghe ift ein aus= gesprochener Amg=Kampf," — "Wieso benn?" - "Weil fie schon mit "Rin= gen" beginnt."

- Eingegangen. - Chemann: "3ch habe Dir boch telegraphirt, Du follteft Deine Mutter nicht mitbringen!" -Frau: "Das ift's ja gerabe. Mama, hat Dein Telegramm gelesen, und nun will sie wiffen, was das zu bedeuten

## Eine reelle Offerte.

herr Eduard heingmann, ein beutscher Arbeiter, wohnhaft Ro. 208 Monroe Abe.,

Chrliche Silfe frei für Manner.

Soboten, R. 3., ersucht uns, ben Lefern ber "Abendpoft" mitzutheilen, bag irgend ein Mann, ber nervos und geschwächt ift, ober welcher an ben mannigfaltigen Folgen bon ichwerer Arbeit, Ausschweifungen ober ge= heimen Gunben leibet, wie nervofe Schma: che, unnatürliche Berlufte, mangelhafte Ent: widelung, verlorene Mannestraft, teng u. f. m., bertrauensvoll an ihn ichreiben und ohne Koften bolle Unstunft einer fiche= ren und gründlichen Seilung erhalten fann. Beir beingmann mar felbft für lange Beit ein folder Leidenber und nachdem er bergebens viele angepriefene Beilmittel ber-fucht, verzweifelte er fast an feiner Rettung. Bulest faste er Bertrauen gu einem alten, erfahrenen Freunde, beffen guter und ehrlis der Rath es ihm ermöglichte, Rettung gut finden und permanent furirt gu werben. Da er aus bitterer Erfahrung weiß, daß fo viele Leidende von gewissenlosen Quadfalbern ge= prellt werden, jo faßt herr heingmann es als feine Pflicht auf, feinen Mitmenichen ben Bortheil feiner Erfahrung zu geben und ihnen fomit gu einer Beilung gu berhelfen, Da er nichts gu vertaufen hat, fo wunscht er fein Gelb dafür, benn er halt bas ftolge Bewugtfein, einen Silflojen auf ben Beg gur Rettung gewiefen ju haben, für genü-gende Belohnung feiner Mühe. Falls Sie Serrn Beintmann fdreiben, und feinen Rath befolgen, tonnen Sie fich auf vollftan-bige Beilung, fowie auf ftrengfte Beheimhaltung berlaffen.

Abreffiren Gie wie oben angegeben, nennen Sie biefe Zeitung und legen Sie eine Briefmarte bei. Rur folche, bie wirflich einer Beilung beburfen, tonnen berüdfichtigt wer-



## Zeder Strang Wollengarn,

ben Sie taufen, follte eine Rarte enthalten, welche folgenbermaßen martirt ift :

## fleisber's.

Wenn bie Rarte (ahnlich berjenigen, welche bier zwischen ben Stuhllehnen ju feben ift) nicht beigefügt ift, verweigern Gie bie Annahme bes Bollengarns. Reines ist echt ohne biefe Karte.

Gratis! Das verläßlichfte, je veröffentlichte handbuch über bas Striden, 220 Seiten, reich inuftrirt, wird nach Empfang von brei Fleisher's Bollengarn-Rarten
und 5 Cento für Porto gratis versandt. Man abreiftre: Fleisher's Worsted Works,
Philadelphia.

- 3m Sinne bes neuen Bantstatuts find bie bon Geite ber ungarischen Regierung ber Defterreich= Ungarischen Bant behufs Dedung ber jeweiligen Emiffionen beponirten Golbbarren bei ber ungarifchen Sauptanftalt in Bubapeft gu bewahren, boch berfügt bie bortige Sauptanftalt noch nicht über bie geeigneten Bangerlotali= taten, um fo große Werthe unterbrin= gen zu tonnen. Infolgebeffen erhob bie Sauptanftalt in Bubapeft jene 45 Millionen Goldgulben, welche anlaglich ber Emiffion ber Funf-Rronenftiide auf Ungarn entfallen und bon ber ungarifchen Regierung rechtzeitig bebonitt murben, nach Wien an bie bortige Sauptanftalt gefanbt. Der Transport biefer Millionen perurfachte

ber Poftverwaltung nicht wenig Gor= ge. Das Golb murbe nämlich in Rift= chen zu je 90,000 Gulben mit ber Poft abgeschidt; täglich gingen je 50 Rift= chen mit bem Abendzuge ab. Die Er pebition ber toftbaren Genbung erfolgte felbitverftanblich mit ber größt= möglichen Borficht. Der gefammte Transport nahm gehn Tage in Un=

## WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 84 ADAMSSTR., Zimmer 60,

gegenüber der Hair, Dezter Bullbing. Die Arpte biefer Anfalt find erfahrene benitche Spesialiffen und betrachten es als eine Spes, ihre leidenden Mitmenichen so die eine Spes, ihre leidenden un beiten. Sie heilen gründlich don ihren Geberchen zu heilen. Sie heilen gründlich unter Garantie, alle geheimen Arunfheiten der Mitmen, Frauerleiden und Menifruartionsfideungen ohne Operation, Hauftrantheiten, Folgen von Selbisbestehendung, verlorene Maniskafels ze. Operationen don erster Alasse Areds. Inworen, Wariacele
Hodentrantheiten) z. Anniufirit uns bevor zur deitethet. Benn nötige dagiren mir Matienten in unfer Brivatholpital. Frauen werden dom Frauenarg (Dame) behandelt. Behandlung, inst. Medijknen nur Prei Dollars nur Drei Dollars



Mein neu ersundenes Bruchband, bon fämmtlichen deutschen Brofessoren empfohen, eingesichen in der beutschen Armee, ist seite. Reine salihe

Brüche.

Unterleid. Mutterlichden, dangeband und fette Leute, dangeband und dangeband

Schwache, nervoje Berjonen, eplagt bon boffnungslongteit und ichlechten Traumen, erschopfenden Ausküllen, Bruft-, Ridden- und Ropfichmerzen, baarauffal, Abnahme bes Behard und Gelichte, Ratared, Ausschlag, Erröthen, Bitten, bergliobjen, Aengfilichteit, Teilbfinn, u. i. w., efabren aus dem. Beneichenfreund und tit, wie einsch und billig Geschlechtestrantheiten und Volgen der Jugendfünden gründlich geheite und bolle Gelundbeit und Frohfun wiedererlangt werden tonnen.

— Gang neues beitversachen. Jeder sein eigener Arzt. Dieses dugerordentlich interessant und lebreriche Buch wird und Empfang von 26 Ennts Briefmarten berfiegel berjandt von der Polivar Killinik. 181 6th Avo., Now York, N. Y. PRIVAT KLINIK, 181 6th Ave., New York, N.Y.



Wichtig für Manner und frauen! Reine Begablung, wo wir nicht turtren! Ge-dlechtstrautheiten irgendvelder Art, Tripper, Samenflub, berlarene Mannbareleit, Menats-törung: Unreinigfett bes Blutes, Sautunst Spiag leber Art, Cophilis, Rhoumatismus, korblagi u.f.w. Bandwurm abgetrieben! Molplauf u.j.m. Banowurm abgetrieben! Bo Anbere aufdören zu kuriere, garantiren wir zu kuriren! Freie Konfultation mündlich ober briefisch.—Studen: 9 Uhr Mogens, blibt Flebends.—Brivat: Sprechzimmer.—Kerzte fleben fortwöhrend zur Berfügung in Halliom Behlte's Teutiche Apositet. 441 S. State Str., Ede Ped Court, Chicago,





Benaue Untersuchung bon Augen und Angaffung Blafern für alle Mangel ber Gehtraft. Ronfultirt bejuglich Gurer Augen. BORSCH & Co., 103 Adams Str., gegenüber ber Boft-Office. Dr. SCHROEDER,

Anertannt ber beite, juberläffigste Jahnargt, jest 25.0 B. Division Gtr., nabe vochbahr-Station. Feine Sante is und aufwärts. Jahne ichmergloß gezozen. Jähne ohne Matten. Gold und Giber-Frifflung gum holben Peris. Alle Arbeiten garantirt. Sonntags offen. Deutsche Bebammen-Schule.



Rrantheiten der Manner. State Medical Dispensary.

76 Stabilen Ctraje,
nabe State Straje. CHICAGO III.

Die weltberühmten Arzet bieter Anftact beiten unter einer
vo fictiven Tarantie alle
Könnerfelden, als da find
Hout. Sints. Brivot- und
dronische Leiden, Blatenents
jühung, die schrecklichen Flatenents
mögen), Baricocele (Sodenlisstontbelten), Kerbensissde,
de. Bertstopten, Gedockenlisstonde, dunder
keilsdest, Fervossätz, unangebracktes Erodken, Kiebetrgeichlagenbeit u. s., Konsultation fred
Eprechtunden: 10 Ubr Barü. bis 8 Ubr Ubends;
Conntags nur von 10 dis 12 ubr.
Gedreiben Sie für einen Frangebogen, Sie ibnnen
bann per Bost furrirt werben, — Alle Angelegenbeiten werben freng geheim gehalten. momifrion

## Medizin frei bis geheilt.

### Gifenbahn-Jahrplane.

Beft Chare Gifenbahn. Bier limited Schnedagne idfild swifden Chica a. St. Louis nach Hem Jort und Bofton, die Mabal Cifenbahn und Rickl-Alate-Bahn mir eteganten G und Buffer-Schlafwagen durch obue Wagenwechfel. Büge geben ab bon Chicago wie folgt:

und Buffet-Schlaftwagen burch ohne Wagenweckfel.

Bige geben ab von Sticage wie folgt:

Bige geben ab von Sticage wie folgt:

Bofton 1:00 Abds.

Bofton 5:30 Abds.

Bofton 5:30 Abds.

Bofton 5:30 Abds.

Bofton 1:00 Dorm.

Bofton 1:00 Dorm.

Bofton 1:00 Bors.

Big Ai de l Plate.

Bofton 10:30 Bors.

Big geben ab von St. Sanis wie folgt:

Big geben ab von St. Sanis wie folgt:

Big a Da f h.

Abf. 9:10 Bors.

Big geben ab on St. Sanis wie folgt:

Big a Da f h.

Bofton 10:30 Bors.

Big geben ab von St. Sanis wie folgt:

Big a Da f h.

Bofton 10:30 Bors.

Bofton 10:

Burlington-Linie.

Chicago. Burlington und Ouiner-Cifendadon. Tet.

No. 3831 Main. Schaldwagen und Tidets in All
Clart Str., und Union-Bahndof, Canal und Bonns.

Agae in Sider und Union-Bahndof, Canal und Bonns.

Agae in Sideric und Union-Bahndof, Canal und Bonns.

Agae in Sideric und Union-Bahndof, Canal und Bonns.

All Clawa, Streator und La Salle. † 8.20 B + 2.00 R

Richelle. Rodford und Hoverleften. † 8.30 B + 2.00 R

Rodal-Bunfte. Jilinois u. Jowa 11.30 B + 2.00 R

Rodal-Bunfte. Jilinois u. Jowa 11.30 B + 2.00 R

Rinton. Moline. Rodf Island. † 1.30 R + 2.00 R

Kinton. Moline. Rodf Island. † 1.30 R + 2.00 R

Kort Nadolfon und Rochut. † 1.30 R + 2.00 R

Kort Nadolfon und Rochut. † 1.30 R + 2.00 R

Celesding und Ouinich. † 1.30 R + 2.00 R

Celesding und Ouinich. † 1.30 R + 2.00 R

Celesding und Chinich. † 1.30 R + 10.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 4.30 R + 10.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 4.30 R + 10.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 4.30 R + 10.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 4.30 R + 10.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 4.30 R + 10.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 4.30 R + 10.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 4.30 R + 10.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 4.30 R + 10.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 4.30 R + 10.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 4.30 R + 10.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 1.30 R + 2.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 1.30 R + 2.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 1.30 R + 2.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 1.30 R + 2.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 1.30 R + 2.35 R

Ceterling. Rochele und Rochord. † 1.30 R

Ceterling. Rochele und R

Ceterling. Rochele und R

Ceterling. Rochele und R

Ceterling. Rochele u

Junois Jentral-Gifenbahn.
Me burchfahrenden Flige verlaffen ben Jentral-Dahn-bof, 12. Str. und Bart Rom. Die Juge nach ben Siben tonnen (nit Ausnahme des Boffunges) an ber 22. Str., 39. Str., Opbe Part- und Et. Str. Station beltiegen werben. Etabi-Tiet-Offits. 99 Abams Str. und Auditorium Sotel. Anfunft

99 Abams Sit. una analoterium-volet.

Turdajūge: Wholes Spejial 8.30 W
Rew Orieans & Memphis Kimiteb 8.30 M
Ronticelio III. una Decatur. 5.30 R
St. Louis Diamond Spejiali 1. 1.30 M
St. Louis Danlight Spejiali 1. 11.30 M
Springfield & Decatur 11.30 M
Springfield & Decatur 2. 1.30 M
Springfield & Decatur 3. 1.30 M
Springfield & Decatur 3. 1.30 M
Roundis Aren Trieans Analous 2. 50 M
Roundis Aren Trieans Analous 2. 50 M
Roundis Aren Trieans Analous 2. 50 M Membhis. Rem Orleans Poftzug. Bloomington & Chatsworth...... Bloomington & Chaistoprib. 5.30 R
Southern Expres. 8.40 R
Ranfafee & Shammaion. 3.15 R
Omaho, Dubique, Sioux S.th &
Sioux Falls Schneiling. 6.15 R
Omaho & pres. 10.30 H
Rocfford, Dubique & Sioux S.th. 10.30 H
Rocfford Paffagiering. 1.40 H
Dubique, 191. 2001e und thie. 110.05 B
Procford Raffagiering. 1.40 H
Dubique, 191. 2001e und thie. 110.05 B
Rocfford & Tubuque. 3.10 R

Pacific Veschuled Express, Jolief Express, Jolief and Dwight Accommodat Kansas City, Denver, and Califo Peorla Fast Mail 8t. Louis "Palace Express" Kansas City, Colorado, and Utaki St. Louis & Springfield Midnight Peorle Nicht Perus

MONON ROUTE-Dearborn Station. Eidet Offices, 292 Glart Gir. und 1. Rlaffe Gotell Invianapolis u. Cinclunati. 245 Y. Cafapette und Louisville. 5.20 Y. Indianapolis u. Cinclunati. 4.30 Y. Indianapolis u. Cinclunati. 14.45 Y. Indianapolis u. Cinclunati.



Ridel Plate. - Die Rem Dort, Chicago unb St. Louis: Gifenbahn. Bahnhof: Ban Buren Str., nahe Glart Str., Alle Züge täglich. Abf. Ant.
New Horf & Bofton Cybreh. 10.20 B 11.4.
New Horf & Bofton Cybreh. 25.5 R 4.40 R
New Horf & Bofton Cybreh. 10.11 7 7.20 Stadt-Ticket-Office, 111 Abams Str. und Aubitorium

CHICAGO GREAT WESTERN RY

"The Maple Leaf Route."
Grand Central Station, 5. Abe. und Darrifon
Gito Office: 115 Hoams. Telephon 280 Man
Täglich, Husgen. Gonntags. Bloght
Des Moines, Marjaaltown. 10.5 M
Winneapolis, 6t. Haul, Du. 6t. 55
buque, K. Cito, Ct. Joseph. 18.33
Spiamore und Byron bocal. 10.3

New Jorf und Walpington Best-buled Limited.

buled Simited.

Balpington und Bittle-burg Bestiduled simited.

Columbus und Witsburg Experi-Grocloud und Witsburg Experi-

## Große Werthe für Samslag.

Mantel Dept.

00 Rinder Reefers, aus gangwollenem Broads

für Danen und Mabden, aus feisnem Benerian ober Broad Cloth gemacht, burdbee mit feibenem Satin gefüttert, perfett passenb, in allen Farben und Größen, die allernenefen Jacous, werth \$5.75,

Alado, geftreift ober einfachen Farben, alle Größen, werth \$7.00, folange
ber Borrath reicht 31

5. Effectric Seal Collarettes für Damen, mit
Satin gefüttert, werth \$3.00, um
bamit aufzuräumen zu

Tepbid:Debt.

100 Cotton Top Matragen, mit ftartem Tiding für

1000 Briffeler Carpet Refter, in ben allerneueften Gutwürfen und in allen Längen, werth 85c bie Dard, für . . .

werth Soc die Hard, jur . Gine vollständiges, mit patentirtem Brafe und gummibesenten Stabitädern, von \$15 3.98 begrunter his auf

Bafement.

Schwere blecherne Graters, per Stud . . . . 20 Ulau emaillirte eiferne Reffet mit weißer 19c Junenseite, für

Pfb. Raffee Behatter, bubich ladirt, für . 5e

4. Stlide gläserne Butter Sets, bestehend aus Untercefäß, Ercamer, Löffelbehalter 15c und Zuderdose, für 1. Gall. weiße steinerne Milde Töpfe, das Stild zu

Grocerics.

Allerbefte Bisconfin Greamern Butter, Bf. 19e

Befter Bisconfin-, Gream-, Brid- ober 12c

Fancy Tafelpfiefiche, Gierpflaumen ober 10c Birnen, per Buchje Strift frische Gier, garantirt, per Tyd. . . 10e

Fancy fhredded Rotosnut, die beste, Pid. 12e Fancy Colid Rad Tomatoes oder Buders 7c forn, per Buchie

Fancy Banille: Wafers ober Rotosnuß: 71c

Fanch große catif. Awetichgen, per Pfb. 25c be, 3 Pib. für Fanch ternentose Rosinen, Padet . . . Se

Befte beutiche Dill: ober jaure Gurten, Dib. 5e

Anotts Wordefteribire Cauce, Glaide . . . Te 3. C. Lug & Co.'s Familienfeife, 7 Ct. . 25e

Fancy Wafbington Ravel Drangen, Dgb. . 12e

Fancy geröftete Birginia Beanuts, Ct .. . . 31e

Extra=Speziell.

. 10e

23c

1-Ball. glaferne Del-Rannen, jebe . .

10: Quart Granite eiferne Gefchirr: Schuffeln, per Stud . . . . . .

berunter bis auf

loth gemacht - in allen Garben un

500 extra Qualität Brappers für Dasmen, wie Abbils dung, gemacht nach den neuelten Frühsiglisse Facons, mit 21-3öll. Flounce, 37 Pd. Rod, Waith didig garnier mit Braid u. Ruffles, Korjet Gürteflutster, perfett passend, alle Farben und Größen, gut 1.43 verth, speziell jür Samftag zu

98c

225 Aleiber : Rode f

98c

|                                        |                                                                                    | Main                                                                         | -Floo                                                                   | r.                                     |                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Wile<br>Si<br>Siac<br>ja               | ncienes Signed Id.: Duglitäte igen, bon unter auf :- Danbschulieblich Babten Rud   | pihen a<br>Bolts,<br>n schwe<br>\$3.00 bi<br>he in a<br>ftel=Scho            | ller Arte<br>aufw. 'r<br>irze ober<br>ie Parb,<br>allen Scattirunge     | en, in :                               | 190<br>en, ein              |
| Pa<br>ein<br>Sals<br>obe<br>Fa<br>Tanc | st garantin<br>\$1.25 Har<br>vinden für<br>t Bow-Far<br>ben, 50c n<br>d bestidte ! | rt, fo gi<br>ndiduh,<br>Wänn<br>cons, ne<br>verth, d<br>Tajchent<br>verth, b | ut wie in Samsta<br>er, in deucste M<br>as Stüd<br>ücher fün<br>as Stüd | gend<br>en 4-in-<br>ufter und<br>Damen | 1.00<br>Sands<br>250<br>100 |
| 2 Ri<br>für                            | ten Befts                                                                          | für Ri                                                                       | per 10                                                                  | c werth,                               | 50                          |
|                                        | S                                                                                  | eleide                                                                       | r=Det                                                                   | t.                                     |                             |
| Dia<br>teri                            | pollene gro<br>nner, mit<br>gut gem                                                | fchwere                                                                      | in Farm                                                                 | er Catin                               | ige für<br>gefüt:<br>5.00   |

lene fomarge Clap Ronfirmations: Un: sanzwollene japivarze Glad Konfirmations: Ming für Anaben, mit schwerten frammer Satin gefüttert, entwoder lange oder furze Socien, \$7.50 werth. — Am Samfag eine Stem: Winder Ansonia Taschenuhr und ein Baar Socienträger frei mit jedem 5.95 knug für Blaue Cheviot ober fanch Caffiniere 3 Stild-Anglie für Anaben, bestebend aus Rod. Weite und Dofen, 23.50 werth, Größen 9 bis 15 für Schwarze ober blaue Cheviot doppelfnöpfigenie-bofen \* Anglige für Anaben, Größen 1.48 4 bis 15, \$1.95 werth, für Sangivollene blaue Flanell Stanlev-Mügen für Anaben, mit fancy Braid, Couh=Dept.

Sute dauerbaste Schube geben bei diesem Berstaufe au Preisen weg, die nicht zu bieten sind. Geine weiße Kid Siddere sir Damen, mit fancy Schleise und Schuale — 65c werth \$1.00 per Raar — für Beine Dongola Schulirschube für Damen, mit Vatent Tids — alle Gröben — 1.25 werth \$2.00, sür Damen — neue Zebniskaan. men - neue Beben : Facon, 2.00 \$2.50 fcmarge Bici Rib Conurioube für men, alle Groben - gerabe Feine \$2.50 schwarze Bici Kib Schnürschube für Damen, alle Größen — gerade Daffend für Konssirmation — zu Feine Satiw Galf Schnürschube für Knaben — Größen 2½ bis 5½ — werth \$2.00 — per Yaar 1.50 werth \$2.00 — per Yaar 1.50 werth \$2.00 — per Yaar 1.50 ubstarbige Schnürschube für Knaben — ein mos discher Schub in jeder Psziehung — 1.25 unt verth \$1.65, sir.

\$2.50 lobsarbige ober ichwarze Vici Kid oder lobsarbige Grain Schube für Männer — in jeder Facon, die Ihr willigter Facon, die Ihr willigter Facon, die Ihr willigter Facon, die Ihr willigter Facon, die Ihr willigter

Spigen-Gardinen und Leinen-Departement. 350 echte Arish Boint Gardinen : Muster, 49c so lange sie vorhalten, das Stiid . 20 Groß verkellbare Messing Gardinen : Stange, an verstellen von 24 bis 44 30sl, 10e das Stiid nerth, für 1000 yds. 3 yds. breiter ertra ichwerer Bobbine: leicht beschädigt, \$1.75 per Yard 49c feicht beichavigt, Die berbie beith, für barbs lauge frang, Fish Act und Barbinen, in ben Rottingham Spigen - Gardin, 37th Ker und neuesten Gutwilksen, mit echter Anopssoch Kante, weiß, oder Ereu, \$1.25 per Kaar werth, sür . . . . . 69c O Baar elegante Harfor Spigen = Gardinen, in Arijh Boint, Battenburg, oder Gren, \$3.30 der Paar werth. 69c

für 1.98 1.98 2.00 breite ichwere Tapeftry-Bor-tieres, feine Damaft-Mufter, ichwere gefnotete Granfe, \$3.00 per Paar werth, 1 48 Franse, \$3.00 per Laar werth,
für
O Dukend volle Größe Oil Opaque und schottische Solland Frenker-Rouleaux, befranst ober
mit fanct Borders, alle Fransen, sertig jum
Aufdängen, einige leicht beschmutzt, von 35e
bis Ge werth, so lange sie vorhalten,
19c nur . 9c 1
500 Yarbs 363öll. befter Draperde Sitfaline, in ben neuesten Mustern und Farben, für 5 Dugenb 8-4 ganzleinene Tischtücher mir rostem Rand, die reguläre 98c 39c 6 orte, für . 39c 0 Dugend, 10-4 weiße Tischtücher, mit rothem Rand, \$1.25 werth, 79c Rand, \$1.25 werth, für 79c 100 Sets 10-4 ganzleinene Tischtücker, mit 12 bazu passenben Servietten, \$4.00 per 1.98 Eet werth, sür 21200 Ods. Gozoff, ganzleinener Tafels 39c Damast, 60c per Od. werth, für 39c

Bugmaaren. 3. C. Lus & Co.'s beftes xxxx Minnefota Batentmehl in 98 Bfb. Saden, 3.48 Reue Frühjahrs Klanest Tam OShanters für Kinder, in großer Ausbrahl von Boches haben 25c Reue Frühjahrs-Hie für Damen, garnirt mit Ehiffon, Blumen, Laubwert und Schnallen, eine Partie gur Klisvahl, zu 4.98, 1.98 3.98, 2.49, 2.25 und

Wriginal-Rorrefponbeng ber "Abenbpoft".)

Frühling werben.

Frantfurter Brief.

"Im Leng, im fconen Leng".

als ob wir bes "nothwendigen Uebels"

als fonft mohl. Es zeigt fich bier in

Grantfurt, auf Geiten ber Arbeitgeber

und ber Arbeiter eine nachgibige Stim=

nung, die in den meisten Fällen auf riedliche Beilegung des Streifes hof-en läßt. Das scheint zum Beispiel

on gefichert im Falle ber Schneiber.

eftern mit getheilt, daß 32 Firmen be-

igenbe Bugeftanbniffe machten und

ben in Betracht tommenben 500

ilfen etwa 330 ben verlangten Tarif

bereits bewilligt erhielten. Gin gleiches

riebliches Enbe läßt fich für die Lohn=

vegung ber Tapezirer erwarten. Die

ehilfen verlangen 9=ftundige Arbeits=

Arbeitgeber haben 93=flündige Ar=

itsgeit (ftatt 10-ftunbige wie bisher)

ib 25 Prozent Lohnaufschlag angebo=

Das finb fcon recht gute/Buge=

bniffe und eine Ginigung follte fich

pohl erzielen laffen. Wie in Frant-

t fo fcheinen auch in Mittel- und

gemeinen au Bugeftanbniffen bereit

beutschland bie Arbeitgeber im

eit und 33 Prozent Lohnaufschlag,

Die Sonne fommt! Sie und ba

Frantfur a. M., 27. Märg 1900.

zu fein, aber es gibt natürlich auch

Ausnahmen. Bungerlöhne. Gine folche, man fann mohl fagen,

traurige Ausnahme, scheinen bie Tutt=

linger Schuh= und Stiefelfabritanten

au bilben. Mir liegt ein Flugblatt ber wagen fich ichon ichuchtern ber Rabler ftreikenden Tuttlinger Schuhmacher, und bas Schneeglodchen, bie Rablerin (es besinden sich etwa 2000 Arbeiter und die fleine blaue Leberblume her= bon 18 Fabrifen im Ausftand) über aus. Wege und Stege im Taunus mer= bie Urfachen bes Musftanbes por, bas, ben wieber belebt, ober boch anders be= lebt als gur Winterszeit. Spagiergan= wenn feine Angaben ber Bahrheit ent= fprechen, auf Die Tuttlinger Arbeits= ger und Rabler beiberlei Beschlechts verhältniffe ein recht ungunftiges Licht fieht man an Stelle ber Schlittenfah= lleber Die Lohnverhaltniffe rer und Jagbbefliffenen und folder, bie fich bafür ausgaben, als noch Mutter polles weiße Decke auf bem Lanbe lag macht bas Flugblatt Mittheilungen, bie zwar lückenhaft find, aus benen aber gu entnehmen ift, bag in einer - ober hatte liegen follen. Es will Fabrit die Löhne ber "Zwicker" 14.8, in einer anderen 15.74, in einer Dafür hat man auch noch anbereUn= britten 15.02 Mart betragen. Dabei geichen. In allen Induftrien, in fammt= aber werden jebem Arbeiter wöchentlich ichen Sandwerten rührt fich bie Urbei= ericaft, überall beginnt ber jährliche noch für "Fournituren" 1.20 Mart abgezogen, fo baß ber ohnehin gewiß feldgug gur Befferung ihrer Lage und schon recht kärgliche Lohn noch um so thöhung ber Löhne, soweit er nicht viel verfürgt wirb. Biel geringer merdon im Bange mar ober geschlagen ben bie Arbeiterinnen bezahlt. Die ourde. Dabei wird es mohl auch mei= Stepperinnen berbienen 90 Pfennig bis terbin nicht gang ohne Streits, biefem 1.70 Mart ben Tag, Arbeiterinnen, Die folimmen, aber, wie es fcheint, vielfach einfachere Funktionen haben, gar nur abermeiblichen Rampfmittel abgeben, aber bie Musfichten find boch barnach 3-5 Mart pro Woche. Der Durch= schnittsberbienft ber Beimarbeiterinnen beträgt bei 15= bis 16-ftunbiger Diefes Jahr weniger betommen follten

zählt bazu: "Gine Arbeiterin hatte in 35 Tagen n einer wegen zu ftarten Andranges Gliehlich polizeilich geschlossen Ber-ammlung ber Gelben ber Scheere wurde für 21 Mart Arbeit verfertigt und hatte für 33 Mart Seibe bei bem Fabritan= ten entnommen; biefes war nach Un= ficht bes Fabritanten zu wenig, er war ber Meinung, baß bei 21 Mart Ber-bienst minbestens 6—7 Mart für Seibe berbraucht werben mußte, und er wollte bie Arbeiterin mit 1 Mart Strafe belegen. 2118 fich biefe bierüber be= fcwerte und die Mart gurudverlangte, wurde fie um 1 Mart noch ertra beftraft, fobag biefelbe nunmehr 2 Mart

Arbeitszeit 10-11 Mart burchschnitts

lich bie Woche,, bon einzelnen er=

Schredenb niebrigen Löhnen abgeseben.

Die Stepperinnen muffen Seibe und

Barn felbft ftellen. Das Flugblatt er=

gu gablen hatte". Es wird ben Fabritanten vorgeworfen, baß fie bie Fournituren viel gu theuer an bie Arbeiter berfaufen. Un= beren Arbeitern werben Glaspapier, Schmirgelplatten und Filgtiffen bom Lohne in Abzug gebracht. Ferner wird bie Behandlung ber Arbeiter, ber Buftanb ber Untleiberaume für bie Urbeis

terinnen, bas firenge Strafwesen ge-rügt. Das Flugblatt erflärt, bie Arbeiter würden erft in die Fabriten gurudtehren, wenn ihnen ein ausfömmlicher Lohn und menschenwürdige Behandlung gesichert fei. — Bas ihre Forberungen finb, ift mir unbefannt; es mag ja fein, baß fie auf einmal gu viel verlangen, wie die Fabritanten behaupten - aber baß fie unter ben bisherigen Berhältniffen und gu folchen Löhnen nicht weiter arbeiten wollen, bas kann man ihnen wahrlich nicht ver= benten.

Der Urbeitsmarft.

Die Lage bes Arbeitsmarttes mar im Februar burch Die Bergarbeiter= bewegung in Defterreich und Sachfen merkbar benachtheiligt. Nicht nur haben zahlreiche Arbeiter im Königreich Sach= fen mit einer Minberung ber Beschäfti= gungsgelegenheit rechnen muffen, ein Rudgang bes Beschäftigungsgrabes ift auch über Sachfen hinaus auf bem gefammten beutschen Arbeitsmartt mahr= gunehmen gewesen. Bei ben mann= lichen Arbeitern hat fich bie Lage in! wefentlich ungunftiger Richtung berfchoben.

Ramen im Februar 1899 auf 100 offene Stellen nur 127,0, so bieses Jahr 133,0 Angebote. Auch die Ziffern ber Krantentaffen weifen die Wendungs gu einem nachgeben bes Beschäftigungsgrades auf. Bon Januar auf Februar 1899 nahm die Zahl der beschäftigten Arbeiter um 1,6 Prog., in der nämlichen Beit diefes Jahres nur um 0,2 Prog. zu. Man wird biefe Ub& fdmachung vorläufig nur als ein Folge bes Rohlenmangels ansehen muf fen, und noch feine weitergehende Kon fequengen baran fnüpfen bürfen Gleichwohl melben fich ba und bor Störungen bes Arbeitsmarttes, bi einer Fortbauer ber guten Ronjunttu hinderlich werden können. Das Berkliner Tischlergewerbe liegt seit der alle gemeinen Aussperrung gänzlich dar nieder, im Baugewerbe stehen sich dor Arbeitgeber und Arbeiter in eine Stimmung gegenüber, die den Aussbruch schwerwiegender Kämpse nick ausgeschlossen erscheinen lassen. Die Griant des Arbeitsmarttes ist vie Horizont bes Arbeitsmarttes ift nic # freundlich genug, um die Ungunft i Februar einfach als eine schnell vo übergehende Erscheinung bezeichnen fönnen.

Sum Kampfe um die Sittlichkeit.

Die "Leg Beinge" fteht, wie m "brüben" natürlich fehr gut weiß, h gulande gur Beit neben ber Flotteni lage im Borbergrunde ber öffentlit Aufmerksamkeit. So natürlich p hier in Frankfurt. Die Frankfur find allezeit "Runfifreunde" genn und fo find fie in ihrer großen Me natürlich auf Geiten ber Gegnerer berühmten "Ler" gur Sebung er Sittlichfeit ober Steuerung ber Utlichteit zu finden. Man schimpfier gewaltig auf Lex Heinze und verftet bie Sittlichkeitsbefirebungen auffle mögliche Beife. Dabei ift fcon in= cher paffable Big jum Boricheige= tommen, aber nichts von all' berhat mir fo gut gefallen, wie ber tige Streich, den fich ein Stuttgarter Mit= händler geleiftet hat. Diefer ann, ber Befiger einer ber bebeutoften Runfihandlungen Stuttgarts, jatte schon bor Wochen insoferr biel zu leiben, als er auf Gebe bon Schutgleuten Ropien antifer, eine un= bekleideter Bildwerke aus dem chau= beweg wurde bann bie polizeilicMaß= nahme ftets als ungerechtfertigtrllart. Jest nun, ba ber Reichstag bi tinft= feindlichen Paragraphen ber le Spinge

angenommen, hat er in folgener tojt= lichen Weise bemonftrirt: Das eine ber großen Schufnfter bes in ber meift frequentirten Rnig= ftrage belegenen Gefchäfts if fcwarg ausgeschlagen. Un ben Scheufentern befindet fich fchwarz umrahmt bie Beis tungsmittheilung bon ber Annahne ber oben bezeichneten Baragmphen. In hübscher Gruppirung find nun plastische Nachbildungen von Hermes bes Praxiteles, des Apoll rom Belvebere, ber Benus bom Milo und anderer olhmpischer Herrschaften aufgestellt fämmtlich bon oben bis unten mit schwarzem Flor bebedt. Die Statuette bes nadten griechischen Siegesboten ift ebenfo in Trauerflor gehüllt wie bie rei= genben Umoretten und Butten, welche auch fonft bas Schaufenfter gieren und als Lichthalter u. f. w. bienen. Bon einem im Imperialformat bergeftellten photographischen Abbild bes Apollo und einem ebenfolchen bes hermes find nur Ropf und Füße fichtbar; ber gange übrige Rorper ift fchamhaft bebedt burch ein hobes und breites Blatat, auf bem mit großer Schrift bie ominofen Worte "lex Beinze!" prangen. Gin herrliches Paftellbild, bie Malerei bar= ftellend, ift ebenfo in Trauerflor ge= bullt, wie bie Umichlagbedel einer Brachtausgabe von photographischen nachbilbungen Rubens'icher Gemalbe. Gin großer Rarton, ber mer meiß melches Gemälbe barftellt, bas vielleicht ohne ungüchtig zu fein, boch bie Schamhaftigfeit verletten fonnte," ift überhaupt mit schwarzem Papier über= flebt, auf bem ein großes weißes Fra= gezeichen prangt. Bon ber Trauerbeto= ration frei ift nur ein einziges Bilb: bies ift bafür aber auch mit einem Lorbeerfranz geschmüdt — es ist bas Portrait bes Papstes Leo XIII. Mit vergnügtem Lächeln fcheint er auf feine Umgebung zu bliden, als freue er fich beffen,was feine Schaaren im beutschen Reichstag - bis jest wenigftens und mahricheinlich gar nicht im Ginne bes fo funftfreundlichen und funftverftan= bigen Papftes - angerichtet haben. Es läßt fich benfen, bag biefe wigige unb fatirifche Ausstellung unausgesett bon einer bichten, mit gum Theil febr berben Meußerungen nicht fparfamen Buichauermenge umlagert ift.

Bairifches

Der berüchtigte bairifche Ruppelpa-



Alles

für den

Maben

Größte Auswahl in

gang Chicago von

den reichften und

juverläffigften 210-

Salstrachten,

Eduben und

in der Efat, Affes

was die Anaben

vitaten in

Süten.

Semden,

Gde Ban Buren und Salfted Str.

Jeden Abend offen bis 9 Uhr; Famstag bis 11 Alhr.

Zett seht einmal dies

Ein neuer Ungug oder ein frühjahrs-leberrock für Oftern. Unfere frühjahrs-Unguae und Ueberzieher geben allseitige Befriedigung, gut gemacht-Schnitt und Paffen forret. Wegen ihrer Dauerhaftigkeit erweisen fie fich als außerst vortheilhafte Einfaife. Mur ein Augenblick ift nöthig, einen anzuprobiren. Es ift ziemlich ficher, daß Sie genau das finden was Sie suchen, zu gerade dem Preise, den Sie anzulegen wünchen. Unser Lager, in jedem Departement vollständig, ift thatsächlich das größte an de Westseite.

Modische Meberröcke.

Sehr elegnte Ueberrode, gemacht aus Bicunas, Orfords, Thipcords ober Coverts, alle Schatti= rungen, ab in befterBeife gemacht und forgfältig ausgestattete und gefütterte \$7.50 für weniger is \$10 gu haben find, Gure Mumahl . . . . . .

Die mobischften und allerneuesten Erzeugniffe biefer Saifon in Ueberroden, - elegante Bicunas, englische Whipcords, elegante Covert Cloth und elegante Orford, Arbeit in jeber Sinficht forgfältig, beste Qua-lität Zuthaten, forgfältig angefertigt, eine Partie geht für \$12, eine andere für

Neue Frühjahrs-Anzüge.

Gine hubsche Partie in Sezes, Worftebs, Cheviots, Cheds, Plaids, Streifen ub einfachen Effetten, jebes Rleibungsftiid gemacht in homoberner 1900er Mobein einfach und boppelbruftiger Gad= ober Cutaman= Frod Facons, gemacht und b. Frod Facons, gemacht und bi fest auf Kundenschneider = Ari trefft Eure Ausmahl bei trefft Gure Auswahl bei biefem Bertaufe

Reue Erzeugniffe in hubichen Ungugen, bie auf ben erften Blid fich als eine vortreffliche Qualität Borftebs, nunge Cheds, Streifen u. "Broten" Plaids erweifen, eine große Musmahl aller Stoffe, Gewebe u. Defigns, Angüge, die Ihr leicht höher schäßen würdet, unser Preis: bei diesem Berkause: Partie 1 \$18.00, Partie 2 bei biefem

Konfirmanden - Kleider für Knaben.

Absolut ganzwollene Clay Worfteb nd Cheb= iot 3mei=Stud=Unguge für Anaben, mfaffenb bie allerneueften und feinften Schöpfugen, ga= rantirt abfolut perfett in Baffen, Facon und Finifh, gefüttert mit ausgezeichner Qualität Italian Cloth, in zwei Partien— Rr. 1 Clay=Wor= Bartien— Nr. 1 Clay-Worfteds gehen für \$3.98, Partie
Nr. 2 Cheviots gehen für

Musgezeichnete 3 Stud Angüge für Ancen, bas Paffenbfte für Konfirmation, ganzwol Clan-Worfteds, schwarz ober blau, außergwöhnlick gut gemacht, wirtlich bie torrette Mobefür biefes Frühjahr, ein Ungug, auf ben ber heranwachsenbe Jüngling ftolg fein wird — Größen 9 bis 16 -fpeziell für biefen Bertauf

Ganzwollene Konfirmations = Anzüge mit lan= gen Sofen, in Clan Worftebs, ichwarzen und blauen fancy Ched's und Streifen. Richts bas fich beffer trägt ober beffer ausfieht - gu haben in einfach= und boppeltnöpfigen Sad-Facons, nett geschneidert und haben bauerhaftes Futter-Größen 13 bis 19 - trefft Gure Auswahl für nur. . . . . .

Lange Sofen = Unguge für Anaben, Größen 13 bis 19, in all ben neuen Frühjahrs-Schattirun= gen von Orfords, Serges, Clay Worftebs, neuen Ched's in Cheviots und fanch Worftebs, alle aus reinwollenen Stoffen berfertigt, er= tra gut gemacht und burchweg gut gefchneibert -einfach= ober boppel= bruftig, alle bie beften Moben für . . . . .

wollen ift Sier. 1900 WORK BROS & CO Wholesale Rleider-Jabrikanten. N.-W.-Ecke Jackson und Fifth Avenue. Offen Samftags bis 9 Uhr Abends. Gutgekleidete Leute



feine frühjahrs-Anzuge und Ueberrocke für Manner-

Anguge von englischer Gerge und fancy Borftebs, Cheviots etc.; Uebergieher von Coverts, Bhipcorbs und Orford graue Bicunas-alle gut gemacht und geichnitten mit nach ber Dobe und Geichmadfolde Rleibungsftude im Rlein-Bertauf ju \$10.00-unfer Breis .....

feine frühjahrs-Anzüge und Ueberzieher für Männerin allen ben neuesten Gemeben und Farben-Taufenbe von Angugen und Fruhjahrs-Roden gur Auswahl-teine alten Facons, feine alten Mufter-eine Gelegenheit, um minbestens eine \$5=Bill Bu fparen-tommt und übergeugt Euch felbft-Auswahl von biefer Bartie.....

Die feinsten von den feinen Anzügen und Ueberziehern.

Rie gubor bermochten wir eine folche Auswahl bon Baaren für \$15.00 gu bicten. Wir maren gludlich genug, biefe Baaren gu importiren bor bem Breisa ufichlag. Der anfpruchsvollfte Mann tann bier gut paffend ausgeftattet werden mit Rleibern, für die fein Schneider \$30.00 verlangen murbe. Es wird fich für Euch bezahlen, biefes Lager bon Baaren einer perfonlichen Infpettion gu unterziehen.

Gineue Baar wenn biefelben abidiegen, reigen ober bie Rnopfe abfallen. Unfere Frühjahrs-Bartien bu Ranner-Sofen find eingetroffen und tonnen gezeigt werden. Bradtige Rufter, gefdnitten

in der neuen Beg-Top Facon oder mimitelweiten oder engen Beinen-Diefelben Baaren, die im Retail von \$3.50 bis \$8.50 \$2.50 bis \$5.00 

Work Bros. & Co. Amerwüftliche gangwollene Arbeitshofen für Manner-

ragraph scheint einmal ben Richtig freihalten ließ. getroffen zu haben. Gin Bauer af Sauerlach wurde vom Landgerit München zu 1½ Jahren Zuchthaf verurtheilt, weil er feiner Stieftoch gestattet hatte, ihren Liebhaber häut bei sich aufzunehmen, und er sich bat por bem Liebhaber im Wirthabs | brei Gelande in Ausficht: ber Sirich-

tens und ein Areal in ben oberen 3far= In ber baprifchen Sauptftabt foll anlagen beim Flaucher. Fraglich ift, nun ein Zoologischer Garten gegründet werben. Dem Musichuß gehören u. M. ob ber hof ben hirschgarten abgeben will. Aehnlich fteht es mit bem eng= bie erften Mitglieder ber Stadtvermals lifden Garten. Gs tame bier ein langs tung, Bertreter ber Runft, ber Biffenber Lerchenfelbstraße fich bis gum Chisnesifchen Thurm bingiebendes, bom schaft und ber Finanzwelt an. Es find

garten, ein Theil bes Englischen Bar- Dianabach begrenztes, bon einer öffentlichen Strafe in zwei Salften gefchiebes nes Belanbe in Betracht. Die 3farans lage hätte ben Borzug, bag bort bon ber Stabt ber Blat gefchentt wiitbe.

Befet die "Sonntagpoff".

